### Velegraphilde Depelden.

Geliefert von ber " Scribps DicHae Breg Affociation"). Inland.

### Bom Kriegsichauplat.

Ein neuer Ungriff der Infurgenten abgefchlagen .- Die Unterwerfung der Cagalen bietet große Schwierigfeiten .- Dewey meldet die Unfunft des Schlachtschiffes "Oregon" .- Unfere Derlufte bei Caloocan.

Manila, 18. Marg. Die Infurgen ten machten geftern einen Ungriff auf bie bei ber Loma Rirche aufgefahrene Batterie, wurden aber bon den Penn= fplvaniern mit schweren Berluften gu= rudgetrieben. Lieutenant Thompson, fowie die Gemeinen McRan und Mc Caufe wurden leicht bermunbet.

Gin Korrespondent in Manila gibt einen allgemeinen Ueberblick über bie bortige Lage, welche augenscheinlich ber ameritanischen Benfur entgangen ift. Derfelbe enthält folgende Sauptpuntte:

Das Mertwürdigfte ift, bag bie Ameritaner burchaus nicht im Stanbe find, die Bahl, die Bulfsquellen und bie Plane ber Filipinos gu beurtheilen. Sochstehende Generale benten, daß zwei ober brei Schlachten hinreichen murben, um ihren Muth gu brechen und fie gur Unterwerfung zu bewegen. Die Mehr= gahl ber in Manila anfäffigen Englanber und andere Ausländer find jeboch ber Unficht, bag nur die gangliche Ber= nichtung ber Tagalen eine Garantie für ben Frieben bieten fann ba biefe fich felbft nach mehreren Nieberlagen im offenen Felbe nicht unterwerfen, fon= bern ben Guerillafrieg fortseten mur=

Die Rebellen wechfeln fo häufig ihre Stellung, bag man ihre Bahl unmög= lich abschähen tann. DerRorrespondent hat auf feine Fragen bon mehreren Ge= neralen Untworten erhalten, in benen bie Stärfe ber Infurgenten bon 20,= 000 bis 100,000 angegeben wirb.

Wie es beißt, find alle Tagalen ber Insurrettion zugeneigt und werben auch in Mindoro und Mindanao Wiber= ftand leiften. Wie weit bie übrigen Stämme auflugon bie Tagalen unter= ftügen, läßt fich nicht fagen. DieBerich= te, welche bon ben Rebellen tommen, laffen ertennen, baß fie Giege gewon= nen zu haben glauben, wenn bie Ume= rifaner nach ben einzelnen Borftogen in ihre Stellungen gurudgeben.

Washington, 18. März. Von Ab= miral Demen ift eine Depefche eingelaufen, worin berfelbe bie Antunft bes Schlachtschiffes "Dregon" in Manila

Bafhington, 18. Marg. General Dtis hat folgende weitere Berluftlifte gefandt: Um 15. Marg, bei Caloocan,

1. Montana=Regt., Co. M. Gemeiner Benry G. Beecher; bei Bafig: 20. 3n= fanterie, Co. Q, Gemeiner Chas. Far-

Bermunbet-20. Inf., Co. F, Ge= meiner Ralph G. Truman, in berBruft; Rogers. 16. Marg, bei Cainta getöbtet: 20. 3n= fanterie, Co. C, Rorporal Die John= fon; Co. 2, Gemeiner Jas. McApon. Bermunbet: 20. 3nf., Co. C, Rorpo= ral Jas. C. Tinfler, am Urm; Gemeiner Dstar C. Rinnie, Urm; Mife Rel= In, Bein, leicht; Edward Braby, Urm; Co. F. William Galn, Schulter; Thos. Fillen, Schultler, leicht; C. G, Thos. Barlen, Schulter, leicht; Co. 2. Birgil 5. Mahan, Schulter, fcmer; John Griffiths, Stirn; George McFarlane, Bruft, ichwer; William Lanfettes. Bufte, fchwer; Gergeant William D. Cheet, Jug; Berlett: 20. 3nf., C. F. Korporal G. G. Householber, Stirn. Nahe Mariquina, berwundet: 1. Colo= rabo. Maj. Charles Unberfon, Fugge= lent, leicht; Co. L, Korporal Charles D. hastell, hufte: Co. R. Gemeiner Edward R. Phnchon, Rücken.

### Die Sandelstage.

New York, 18. Marg. Die biesmöchentliche Ueberficht bon R. G. Dun & Co. über die Sandelslage enthält unter anderen folgende erfreuliche Ungaben: Das biesjährige Gefchäft tann mit feinem früheren berglichen werben. Die

Rahlungen burch bie Clearinghaufer waren in ber berfloffenen Boche um 57.4 Prozent größer als in 1892 unb um 45.9 Prozent größer als in 1898. Die nationale Prosperität ruht auf fo= liber Grundlage. Die Ausfuhr bon Brobftoffen, Fleischwaaren, Baum= wolle und Del im Februar hat um \$6.= 000,000 abgenommen, bie übrige Musfuhr, in ber Sauptfache aus Fabritaten bestehend, hatte aber einen Werth bon \$36,406,943 gegen \$31,275,396 und war groß genug, um 60 Prozent ber gangen Ginfuhr gu beden. Die Baarenausfuhr überftieg im Monat bie Ginfuhr im Werth um \$33,624,= 117, ber Goldborrath nimmt gu und es fcheint fein Unlaß für eine finan= gielle Störung borhanben gu fein.

Die Musfuhr von Beigen und Mehl über beibe Ruften belief fich in ben letten beiben Wochen auf 7,596,938 Bufhel, gegen 7,367,892 Bufhel im Borjahre. Es zeigt bies bon einer ftarten Nachfrage im Musland, fobag es nicht unwahrscheinlich ift, bag bie biesjah= rige Ausfuhr bie lettjährige noch über= treffen wirb.

Breefe, 311., 18. Marg. Die Unlagen ber "Breefe Mill & Grain Comp." wurden geftern, furg bor Mitternacht, von einem Blitfchlag getroffen und in Brand gefett. Die Flammen tonnten erft gebampft werben, nachbem ein Schaben bon \$40,000 angerichtet wor-

### Entfegliche Brandfataftrophe.

Das "Windfor Botel" in New York ein Raub der flammen .- 30 bis 40 Menfchen follen ibr Leben eingebijft haben, 53 werden noch vermißt und 55 find mehr oder miuder schwer verletzt worden. - Der materielle Schaden beträgt 2 Million Dollars.

Rem Port, 18. Märg. Das präch= tige "Windfor Sotel", Gde ber 5. Abe. und 47. Str., ift geftern nachmittag ein völliger Raub ber Flammen gewor= ben, die mit folch' rafender Schnellig= teit um fich griffen, baß ichon nach wenigen Minuten bas gange 7 Stodwert hohe Bebäube bon ihnen bollftanbig eingehüllt war. Im Innern bes bem Untergang geweihten Sotels spielten fich Szenen ber wilbeften Aufregung ab, ba fich gur Beit Sunderte von Ber= fonen, Gafte und Ungeftellte, in bem Hotel befanden, von benen Vielen ber Ausweg in's Freie burch bas Feuer abgeschnitten wurde. 30-40 Menschen follen bei ber schrecklichen Brandtata= strophe ihr Leben eingebüßt haben, 53 andere werden noch bermißt, mahrend 55 Personen bei ben Rettungs= und Löschversuchen mehr oder minder schwere Berletzungen bavongetragen haben. Un bem Wieberauftommen vieler Berletter wird gezweifelt.

Die bis jest aufgefundenen Tobten John Connolly, von No. 308 44. Str., Sotel=Schreiner, Schabelbruch.

Starb im Flower Sofpital. Frau John McCormid Gibson, 35 Jahre alt, eine Schwefter bes Unmal= tes Frant D. Goodhue, aus Cincin=

Frl. Louife Goobman, 17 Jahre alt, fprang aus bem Fenfter und erlitt einen boppelten Schabelbruch.

Frl. Lachelles Grandy, aus Glifabeth, Frau James G. Rirt, aus Chicago,

bie Gattin bes bekannten Seifen : Tab= ritanten. Starb im Bellebue Sofpital. Frau Ifabella C. Leland, 52 Jahre alt, die Gattin bes hotelbefigers, Brandwunden am gangen Rörper. Starb im Flower Hofpital, ohne noch= mals zum Bewußtsein gekommen zu

Frl. Selen Leland, 21 Jahre alt, Tochter bes Hotelbesitzers. Sprang aus einem Fenfter bes 4. Stodwertes und blieb tobt unten liegen.

Frl. Amelia Bobbod, bon Frbing am hubfon. Sprang aus einem Gen= fter bes 6. Stodwertes und ftarb in bem hause Frl. Gould's.

Frau M. Bierce, aus Macon, Ga. Mary Sullivan, ftarb im Bellevue Sofpital.

Frau Maurice B. Henry, ftarb heute im Roofevelt Sofpital. Unbekannte Frau von mittlerem Al=

ter; aus einem Fenfter gefprungen; in Fri. Belen Gould's Wohnung geftor=

Unbekannte Frau; Leiche in ber Oft 51. Str.=Station. Unbefannter Mann, 35 Jahre alt,

wurde gesehen, als er hinten vom Dach bes Hotels herabsprang, Leiche noch nicht gefunben. Unbekanntes Rind, von ber Mutter

burch bas Fenfter herabgeworfen. Unbefannte Frau, Mutter bes Rinbes, aus bem Genfter herabgefprungen,

Leiche nicht gefunden. Berlett murben: Rate Roache, Bol-In Moon, Hotelangeftellte; Patrid De-Nichols, Bachter; James DeBuire, Trudman; Dr. Reil McBhatter; Rate Flannigan, Dienstmädchen; Nicholas Mallon, henry Mehitable, Frau Frant R. Waldo, Frau Catherine Bailen, 4634 Greenwood Abe., Chicago; Frl. Helen Brewer, Frau von Speigle, Frau Catherine Misch, Frau G. B. Wheeler, Frl. Dorothy Wheeler, Frau Wm. C. Bonce, Edward Stefelton, Bachter; John Dute, Sotelangeftellter; Warren Leland, Gigenthumer bes Sotels:Frau Mary Kirt Hastins, Chicago; Frl. Alice Brice; Rellie Thomas, John Clifforb, Glen Curran, Sotelangeftellte: Bm. F. Love, Raffirer; Arthur Jas mes, Feuerwehrmann; Frau Caro Calhoun, Frau C. C. Simmons, Frau

Rofina Rofenthal, eine unbefannte

Frau fowie ein unbefannter Mann. Unter ben Bermiften befinden fich: Glabys Thompson, Sabie Betts, Un= netta Upham, Tochter bon Er=Sena= tor Upham von Bermont; Frau Alfred Decorbova, Frl. Brablen, Frl. Steiner, Frl. Catherine Morgan, Warren Guer, Frl. Auze, Frl. McNulty, Frl. A.Buthorn, Catherine McCarthy, Rate Shea, Mary Josef, Rate McConnell, James Bomit, Frau Demorasch, Frau James Brand, Frl. Margaret Fuller, Frl. Troops, Frau William S. Chapman, Frau Budlen, Frl. Borth, Frl. John-nie Riglen, Glen B. Caren, Charles Ford, Mary Welch, Nora Walfh, Mary Lammy, James H. Stokes, Chriftopher Muller, herr McFlon, Frl. Dorahoffman und zwei Nichten, Gliga Relly, Mary Clara, Broget Armftrong, Dr. Rennith E. Rellogg, Fri. Anne Taylor, Morgan, henry B. Loree, May Angeline, Frau Freberid Maden, zwei Bo= ligisten ber Union Market Reviermache,

fowieherr und FrauShepherd Meners, aus London, England. Es wird wohl noch geraume Zeit nehmen, ebe bie genaue Berluftlifte gu= fammengeftellt ift, ba eine Durchfuchung ber Trummer borerft noch un=

moglich ift. Das Feuer felbit mar eines ber bartnädiaften, bas bie Rem Dorter Lofch= mannschaften jemals zu befämpfen hatten und fnapp eine halbe Stunbe nach Ausbruch besfelben fturzien bereits bie Außenmauern bes Ungluds-

baues verfohlt in fich felbft gufammen. MIs ber Brand entbedt murbe, waren bie Stragen eben erft bon festlich ge= fcmudten Menichen angefüllt gewefen, welche sich die vom schönften Wetter begunftigte Parabe ju Ghren bes St. Patricks=Tages angesehen hatten. Das plögliche herausschlagen ber Flammen aus bem prächtigen Sotel anderte plot= lich die Szene. Von allen Seiten eilten Boligiften herbei, welche bie Menschen= gu Stabtbatern ermählt. menge gurudbrangten, um ber Feuer= Die Geiftinger fommt. wehr Play zu machen, die balb auf ber Unglüchstätte erichien. Die unten ftehenben Leute waren nicht im Stanbe, ben gablreichen Frauen, Die fich an ben

berzeichnen; boch tam bie Silfe leiber meiftens zu fpat. Biele Berfonen mag= ein Enbe gemacht. ten in ihrer Tobesangft ben Sprung Mus dem Batifan. aus ben Tenftern und famen bierbei elend auf ber Stelle um, ober aber er= litten folch' fchwere Berletungen, bag

Gegenüber ber Unglücksftätte, auf ber anderen Seite ber 5. Abenue, be= findet fich bas Wohnhaus von Fraulein Selen Gould und in biefes mur= ben, auf Beifung ber Befigerin, Die auch für Berbeischaffung arztlicher Silfe forgte, ben Opfern ber Brandfa-

an bem Auftommen ber Bedauerns

werthen gezweifelt wirb.

Fenftern bes brennenben Gebäubes

zeigten, hilfe zu leiften, und erft als bie

Leitermagen ber Feuerwehr zur Stelle

maren, fonnten bie Rettungsarbeiten

shiftematisch betrieben werben. Viele

Buge von helbenmuth und Gelbftauf=

opferung find bei bem Rettungswert gu

taftrophe fofort geöffnet. Abner McRinlen, ber Bruber bes Prafibenten, befand fich mit feiner Fa= milie in bem Windfor Sotel, fie ent= famen aber unberlegt.

Der materielle Schaben, ben bie Brandfataftrophe angerichtet hat, wird auf 1-2 Millionen Dollars tarirt. Elbridge T. Gerry ift ber Gigenthüs mer bes niebergebrannten Sotelgebaubes, bas allein einen Werth von \$850,= 000 repräsentirte.

### In heimifder Erde.

Milmautee, 18. Märg. Die Leiche bes in Berlin berftorbenen Generalton= fuls Julius Golbschmidt ift heute Rach= mittag auf bem Forreft Some=Frieb= hofe ber Erbe Schoof übergeben mor= ben, nachbem General Winkler in ber Friedhofstapelle bem Dahingeschiebe= nen einen letten ehrenben Rachruf ge= widmet hatte. Als Bahrtuchträger fungirten bie Berren C. A. Meigner, Chas. A. Swan, Ostar Mohr, O. C. Sanfen, Chrift. Bahl, Julius Gugler, F. S. Magbeburg und John G. San-

### St. Louis im Finftern.

St. Louis, Mo., 18. Märg. Beute Bormittag, furz bor 9 Uhr, wurde es ploglich ftodfinfter in ber Stabt, fo= baf man feine brei Schritte weit feben tonnte. Der Bürgerschaft bemächtigte sich eine panikartigeAngst, da man eben befürchtete, bag ein neuer Cholon über .Wertehr ftodte, boch murbe es allmählich wieder heller, wenn auch ein schwe= rer Rebel noch ftunbenlang über ber Stadt lagerte.

### Reffel: Explofion.

Altoona, P., 18. März. In ber Minnie'schen Schneibemühle, unweit Minnie Station, Bedford County, fand eine verhängnifbolle Reffel-Explofion ftatt, wobei John Schof, Davideny= ber und Beter Bint auf ber Stelle getöbtet und John Snyber, Harry Siegel und James Whitfielb Schwer berlett wurden. Die Mühle felbft ift bollig ger= ftort morben.

### Bahn:Unfall.

Chattanooga, Tenn., 18. März. Unweit Renfington, Ga., entgleifte heute ein Paffagierzug, wobei die Lotomotive bie Bofdung hinabstürzte. Der Beis ger Frant Sunter wurde auf ber Stelle getöbtet, mahrend ber Lofomotivführer, Chas. Ellifon mit namen, lebensge= fährliche Brühmunden erlitt.

### Musland.

Frantreichs Flotte. Paris, 18. März. Der Marine= Minifter Lodron gab bei ber Befpre= chung bes Marine=Bubgets in ber De= putirtentammer bie erstaunliche Ertlärung ab, daß die frangösische Flotte gur Zeit des Fashoba-Ronflittes mit Großbritannien burchaus nicht in ber Lage gewesen ware, einen feindlichen Ungriff abwehren gu tonnen, feit ber Beit mare aber eifrig gearbeitet worben, bie Flot= te fclagfertig zu machen. Der Minifter bezeichnete bann, bag bie Bertheibigung ber Geefüsten ebenfo nothwendig fei, als bie Bertheibigung ber Bogefen= grenze.

### Frang Jofef auf Freiersfüßen?

Wien, 18. Marg. Sier girfulirt bas Gerücht, daß fich Raifer Frang Joseph bemnächft mit ber Bringeffin Mabella, einer Schwester bes herzogs von Dr= leans, berloben werbe. Gleich nach 216= lauf bes Trauerjahres für bie ermor= bete Raiferin Glifabeth foll angeblich bie Berlobung offiziell befannt gegeben werben. Pringeffin Ifabella wird im Mai 21 Jahre alt.

Senfationeller Gelbftmord. Wien, 18. Marg. 3m hiefigen "Cen= tral Sotel" hat ber öfterreichische Reichsrath-Abgeordnete Joseph Wittor, Mitglieb bes Polen-Rlubs, Gelbfimorb begangen. Spiel unbBerfchmen= bung hatten feinen Ruin berbeigeführt. Die politischen Rreife Biens find bon bem Borfall augerft peinlich berührt. Beute für \$1.80 abgetauft hat.

### Sozialiftifde Stadtväter.

Berlin, 18. Marg. Die Cogialbe= motraten in bem nahen Rixborf find heute voller Jubel. Bei ben Stadtver= ordnetenwahlen in diefem, bicht an Ber= lin anftogenben größten "Dorf" bes preußischen Staates (Ginwohnerzahl im Jahre 1890 36,000) haben fie in ber britten Abtheilung einen beträchtli= chen Gieg errungen und 16 "Genoffen"

Berlin, 18. Marg. Um Dienftag, ben 21. b. Dis., tritt Marie Beiftin= aer an Bord bes Llogb=Dampfers "Trave" Die Reife nach ben Ber. Stag= ten an, wofelbst sie bekanntlich unter ber Direktion Guftab Amberg eine langere Tournee absolviren wird.

### Rommt dem Senfer gubor.

Cottbus, 18. Marg. 3m hiefigen Gefängniß hat ber Raubmörber Bauer feinem elenden Dafein burch Erhängen

Rom, 18. Marg. Der Bapft hat fich heute einer gweiten Buften=Operation unterzogen, Die einen gludlichen Ber= lauf genommen hat. Gein allgemeiner Buftand ift bedeutend beffer, als in ben letten Tagen.

Rardinal Ledochowsti ift zum Bor= figer bes Ausschuffes ernannt worben. welcher bie "Los von Rom"=Bewegung in Defterreich genau berfolgen unb Be= gen=Magregeln anordnen foll.

### Reif für eine Republit?

Mabrib, 18. Märg. Die Rönigin= Regentin foll bie Abficht begen, gu Gunften ihres Cohnes Alfonfo abau= banfen. Biele bermeinen, baf in bie= fem Falle die Monarchie überhaupt ge= fturgt und eine Republik proflamirt werben würde.

(Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

### Lokalbericht.

### Giubrecher auf der Weftfeite.

In ber Rahe bes Sumboldt=Bar= fes hat geftern Abend eine Ginbrecher= banbe ihr Unmefen getrieben. Bunachft stattete fie bem Fleischlaben bon Guftab Larfon, No. 135 Johnston Ave., bann bem gegenüberliegenben Grünzeuglaben bes nämlichen Eigenthümers einen Befuch ab, erbeutete aber nur Waaren bon geringem Werthe. Mit ihrem Gin= bruch in Bernhard Seil's Birthichaft, Do. 125 Johnfton Abe., hatten bie Diebe mehr Erfolg, benn bier fanben fie eine beträchtliche Summe Belbes in ber Raffe bor. Rachbem fie auch noch in bem an ber Ede bon Sacramentound Edgewood Abe. gelegenen Schant= lotale einen Plünberungsberfuch ge= macht hatten, gaben bie Ginbrecher, ba fie fich verfolgt faben, Ferfengelb.

### Faustfämpfer Griffith tobfüchtig.

Der in ben Rreifen ber amerifani Sportsfreunde mobibefannte Rlopffechter Albert Griffith benahm fich geftern Abend in ber Wirthschaft Mr. 300 State Str. fo unbandig und gewaltthätig, daß polizeilichehilfe her= beigerufen werben mußte. Richt ohne Mühe gelang es, ben Butherich aus bem Schantlotal nach ber harrifon Str.=Polizeistation zu beforbern. Bon bort mußte er heute Bormittag nach bem Detention-Sofpital geschafft werben, ba er tobsüchtig geworden war und wie= berholt ben Berfuch gemacht hatte, bie Banbe feiner Belle mit ben Fauften einzuschlagen ober mit bem Schabel einzurennen.

### Werthlofe Cheds.

3m Desplaines Str.=Polizeigericht wurde heute Billiam S. Stribifon, ein angeblicher Brivatbetettive, unter ber Unflage, mehreren Berfonen werthlofe Cheds aufgehängt zu haben, ben Groß: geschworenen überwiesen. Der No. 944 20. Mabifon Str. wohnhafte Fenton S. Lawler befundete, ber Befdulbigte habe fich ihm als Detettive vorgeftellt und ihn gur Ginfaffirung eines werth= lofen Ched's in Sohe bon \$19.50 bemo-Mis Untläger traten gegen Stribifon bes Beiteren ein gewiffer Chris. S. Wolff von No. 831 Monroe Str., und ber No. 378 Mabison Str. wohnhafte James Taylor auf, welche berfelbe angeblich in ahnlicher Beife hineingelegt hat.

### Tödtliche Folgen.

Der 10jährige Ronrab Binet, melder am 10. Marg burch jufalliges Entlas ben eines Revolvers an der linkenhand verwundet und geftern von ber Mund= fperre befallen murbe, hat heute im County-Sofpital feinen Beift ausgehaucht. Die Eltern bes berunglückten Anaben mohnen Mr. 436 Roble Str.

\* Die Anaben James und Edbie Mauren, Charles Berger und Louis Armftrong wurden heute unter Ord= nungsftrafen bon je \$100 in bie Bribe= well gefchicht, weil fie bon ber Treppe eines bem MIb. Bowers gehörigen, leer ftehenben Saufes an Auftin, nabe Milwautee Abe., nach und nach ein Geländer im Werthe bon \$200 fort= getragen hatten. Charles Runte und Charles Daus wurden aus bemfelben Unlag ber Grand Jury überwiefen, por melder ber Bestohlene auch gegen ben Tröbler Schanschausty Untlagen erheben wird, welcher ben Jungen ihre Beute für \$1.80 abgetauft haben foll.

### Wollte fie ausräuchern.

Dereitelte fein Dorhaben aber felber.

Rathan Schetman, ber fürglich von hier an die Rem Porter Behörden aus= gelieferte Goldstaub-Schwindler, ift befanntlich mit all' feinen frummen Transaftionen auf feinen grünen Zweig getommen. Seine Frau und fein Gohn, bie er in Chicago gurudge= laffen hat, befinden fich in größter Noth und find außer Stanbe ben Miethsgins bon \$6 per Monat aufzubringen, welchen fie für ihre ärmliche Wohnung in bem Saufe Nr. 17 Fist Strafe entrichten follen. Der Sauswirth möchte bie unbequemen Miether gern los werben. Diefelben haben gwar berfprochen, die Wohnung räumen zu wollen, fobalb fie bas Gelb auftreiben würden, um ihre Ueberfiedlung nach New York gu beivertftelligen, aber bem Wirth bauert bas zu lange. Er greift bes= halb, um bie Schetmans ju bericheus chen, zu allerlei ungewöhnlichen Mitteln, welche gur Folge hatten, bag ber junge Schetman heute auf ber Polizei= ftation an ber Marmell Strafe über ben harten Mann Befchwerbe führte. Der junge Menich berichtete, bag ber Wirth versucht hatte, ihn und feine Mutter auszuräuchern, indem er ein Stud Blech über bie Münbung bes Schornsteins ber Wohnung nagelte. Wohl weil er annahm, daß boppelt bef fer halte, hatte er bann - nachbem er fich gewaltsam Butritt gu ber Boh= nung berschafft - auch noch bie Fenfter berfelben fammtlich ausgehoben. Daburch hätte er freilich bie Wirtung feiner erften Magregel aufgehoben, benn nun habe berRauch, welcher burch ben Schornstein nicht entweichen fon= ne, burch bie Fenfter freien Abzug. Unangenehm bleibe bie Sache aber boch, und beshalb erfuche er, ber Befchwerbeführer, um polizeiliche Abhilfe. Golche hat ihm inbeffen nicht gewährt werben fonnen. Er entfernte fich mit ber Gr= flärung, baß feine Mutter und er trot alledem bie Wohnung nicht aufgeben

### Sind ihre Schulden los.

Die erfte wichtige Gerichtsfunttion unter ben Bestimmungen bes neuen Banterottgefeges erfolgte heute, indem Bunbes-Diftriftsrichter Ceaman 39 Perfonen, welche biesbezügliche Gefuche eingereicht hatten, bon ihrer Schulben= laft losfprach. In ben meiften Fallen handelte es fich um alte Banterottfa= Die Rontursmaffe ift längft unter bie Gläubiger bertheilt, morben und bie Schulben ber Untragfteller beftanben faft ausschlieglich aus ben ba= mals unbefriedigt gebliebenen For= berungen. Für bie Betreffenben ift je= boch bie Entscheibung bes Gerichtes von großer Bebeutung, benn fie find nun= mehr biefe oft briidenben Schulben, melde fie perhinderten, ein neues Be= fchaft zu beginnen, endlich los gewor= Die Gefuche maren gum Theil ichon bor bielen Monaten im Bundes Gerichte anhängig gemacht worben, mußten aber unerledigt bleiben, mei fein Richter sich ausschließlich mit bie= fen Fällen befaffen tonnte. Diefem Uebelftand ift jest abgeholfen, ba bie Rahl ber Richter burch bie Ernen= nung und ben Umtsantritt bes herrn Rohlfaat bermehrt murbe.

### Bieder daheim.

Unfer aus Cuba gurudgetehries Mohren=Regiment ift heute Mittag mobibehalten in Chicago angelangt, und bie Bolititer ber beiben großen Parteien — bie Staats=, bie Stadt= und bie County=Bermaltung - haben miteinander gewetteifert, ben buntel= bäutigen "Belben" einen glänzenben Empfang gu bereiten. Bom Bahnhofe ber Illinois Central R. R., an 12. Str. und Michigan Abe., aus murbe bas Regiment burch Michigan Ube. Nachfon Boulevard, La Salle und Bafhington Str., Fünfte Abe., Randolph, State, Mabifon und SalftebStr. in festlichem Buge nach ber Waffenhalle bes zweiten Regimentes geleitet. Dort ftand ein schmadhafter Imbig bereit. Nachbem fich die ruhmreichen Rrieger geftartt und erquidt hatten, wurden von Manor harrifon, Gouberneur Tanner, Pfar= rer Ranfom, Major Dennifon und Frau F. S. Greene feurige Bewilltom= mungs=Unsprachen gehalten.

### Jugendlicher Zafchendieb.

Geheimpoligift Cufty bon ber Ben= tralftation berhaftete geftern Abend nach einer aufregenden Jagb ben ju= gendlichen Schleichbieb Ebbie Gulli= ban, ber Frau Cba Steinmüller, Rr. 330 Clybourn Ave. wohnhaft, in ber Washington Strafe bas Portemonnaie aus ber Tafche entwenbet hatte. Der Flüchtling wurde endlich im bierten Stodwert bes Saufes Rr. 192 Wafhington Strafe, ermifcht. Das Bortemonnaie nebft Inhalt war noch in fei= nem Befig. Richter Fofter überwies ihn beute bem Rriminalgericht.

### Rury und Reu.

\* Un einer Schufwunbe, bie er bei einem Raubversuch von dem Ueberfalle= nen, einem gewiffen Ebgar be Pointe, an ber Albany Abe. erhalten, lag bis geftern Bormittag Frang Gaggolo im County-Hospital barnieber. Er wurde heute bem Richter Fofter borgeführt, ber ben Jall bis jum 24. Marg ber=

### Gutlicher Bergleich.

Die Ungelegenheiten der Umerican Brewing Company.

Bunbesrichter Seaman hat burch eine Verfügung in Sachen ber "American Brewing Co." einer Fehbe borgebeugt, welche zwischen Mannichaf= ten bes Cheriffs bon Coot County und solchen bes Bunbesmarschalls auszu= brechen brobte. Der Sheriff hatte ei= nen feiner Leute mit ber Bollftredung bes bon ber Firma A. Magnus Cons' gegen bie genannte Gefellichaft erwirtten Pfändungsbefehles betraut, und die= fer diensteifrige Beamte wollte nun die bon ihm beschlagnahmten Gegenftanbe nicht in die Sande bes Bundesmar= schalls fallen laffen, ber im Ramen bes bom Bunbesgericht beftellten Daffen= bermalters bon ber Brauerei nebft allem Bubehör Befit ergreifen wollte. Da ber Sheriffsgehilfe nicht bas Feld räumte, fcbloß ber Bertreter bes Bundesmar= fchalls bie Brauerei bon außen gu, in ber Abficht, ben unbequemen Menfchen auszuhungern. Der eingesperrte Bach= ter persuchte nun, fich mit Bier gu ernahren, hielt bas aber auf bie Dauer nicht aus und mußte beranlaffen, baf ihm bon einem feiner Rollegen burch's Fenfter folidere Abung gugeführt mur= be. Die Haltung beiber Parteien nahm an Feindfeligfeit gu. Die Staaten= und die Bundesrechte murben vielleicht mieber einmal auf einander geplatt fein, wenn Bunbegrichter Geaman nicht einen Musmeg gefunden hatte. Derfelbe ordnete an, bag ber Sheriff bie Begenftanbe, welche er gur Befriebigung ber Forberung bon Magnus' Sons befchlagnahmt hat, bertaufen, alles Uebrige aber ben guftanbigen Bunbesbehörben überlaffen folle. Mit ber Obhut ber Bücher und mit Gintrei= bung ber Mugenftanbe ber banterotten Brauerei-Gefellschaft hat ber Richter herrn Frant B. Retcham betraut. Maffenberwalter McRulta wird muth= maglich über turg ober lang Bor= fehrungen treffen, um ben Betrieb ber Brauerei, begib. bas Geschäft ber "A. B. C." fortzusegen.

### Gile mit Beile.

Der Milchhanbler Ebwarb Glis hatte es heute Morgen fo eilig, feine Runden zu bedienen, bag er an ber Boob Strafe nicht barauf marten wollte, bis ein Bug ber Burlington= Bahn borübergefahren fein murbe. Er bieb auf fein Pferd ein und fuhr, bie Schlagbaume gertrummernb, mas bas Beug halten wollte, über bie Beleife. Dem herandonnernden Buge ift er mit inapper Noth entgangen, nicht aber einem Safcher ber Gifenbahn-Befell= schaft, welcher ihn einfing und unter ber Untlage bes Unfugs bem Polizei= richter Eberhardt borführte. Der hat bie Berhandlung bes Falles bis gum nächften Freitag berichoben. Go ber= liert ber biebere Ellis feiner Gilfertig= feit wegen eine Menge Beit.

### 3wei Rinder vom Wenertode bedroht.

In ber Wohnung bon Wm. Lang, Nr. 388 Southport Ave., wurden heute Vormittag zwei blühende Kinder — Rofie, zehn, und Josef, fünf Jahre alt - burch Brandwunden fo übel guge= richtet, daß fie in's beutsche Hospital ge= bracht werben mußten. Man zweifelt bort an bemauftommen bes Mabchens. Rosie hatte sich beim Feueranmachen bes gefährlichen Betroleums bebient und in der Gile einen Theil bes Inhalts ber Betroleumkanne neben ben Ofen und fich auf die Kleiber gegoffen. Ehe fie fich's berfah, ftand fie in Flammen. Ungfterfüllt lief fin burch bie Bimmer und tam babei ihrem Brüberchen fo nahe, bag beffen Rleibung ebenfalls Weuer fing. Mit großer Muhe gelang es bem eiligft ju Bilfe gerufenen Bater, Die Flammen gu erftiden.

### Gin Mann von Ghre.

Unter ber Anflage, feinen Nachbar Michael McGuire mit einer Art be= broht zu haben, hatte fich heute ber No. 161 Mather Str. wohnhafte Michael Connerton bor Polizeirichter Gber= hardt zu verantworten. Der Be= schuldigte gab ju, bag er McGuire habe züchtigen wollen, weil berfelbe feine - Connertons - Frau, beren Ehre ihm höher ftanbe, als fein Leben, beschimpft hatte. Auf bas Berfprechen hin, bag er bie Urt in Bufunft nur für legitime Zwede benuten wolle, entließ ber Richter ben Angeflagten mit ben Borten: "In Europa bertheibigt man feine Ehre mit bem Schwerte, hier in Chicago scheint vielfach zu biefem 3wed bie Urt in Anwendung ju tommen.

### Gingeflagte Schuldforderung.

Die "Manufacturers' Baper Com= pany" flagte heute im Superior=Gericht Wechfelforberungen im Betrage bon \$12,000 ein, welche fie für geliefertes Drudpapier gegen bie Staats-Zeitung Co." hat. "Juinois

\* Ein gewiffer Frant Jonas murbe beute bom Richter Foster unter ber Antlage, Waaren im Werthe von \$30 aus bem Gefcaftshaufe bon Sprague, Barner & Co. geftohlen gu haben, bem Rriminalgericht überwiefen.

\* Chas. Geifert, 63 Jahre alt und mit feiner Familie Rr. 707 23. 51. Str. wohnhaft, schaffte fich heute Morgen burch einen Revolverschuß in bie rechte Schläfe aus ber Belt. Der Tob ift faft augenblidlich eingetreten.

### Die Friedensrichter-Stellen.

Wird dem bisherigen Kuddelmuddel endlich ein Ende gemacht werden?

Beute ift bie gefetliche Frift für bie Unmelbung bon Bewerbern um Ernen= nung jum Friedensrichter abgelaufen. Es ftehen gegen 350 Unwärter auf ber Lifte; zu befegen find aber nur 50Gtela

Ien, und zwar in folgenben Begirten: West Chicago, 9; South Chicago, 9; Sybe Bart, 7; North Chicago, 5; Late, 5; Late Biew, 5; Jefferson, 5; Calumet, 3; für bie annettirten Begirte bon

Evanfton und von Norwood Bart, je 1. Die Liften find bereits gefichtet morben, und über bas Refultat ber Briifung werben bie Richter Reeln unbBall in ber nächften Boche bem Richtertolle= gium Bericht erftatten. Diefes hat bann fünfzig Namen auszumählen und biefelben an ben Gouverneur nach Springfield einzuschiden. Dem Gouberneur fteht das Recht zu, ihm nicht genehme Randibaten gurudgumeifen, boch barf er nicht aus eigener Dacht= volltommenheit an bie Stelle von beren Ramen andere fegen. Die bon ihm revidirte Lifte hat er bem Staats=Ge=

nate gur Beftätigung gu unterbreiten. Bur Beit amtiren, in Folge ber Unregelmäßigfeiten, welche bor vier Jah= ren bei Ernennung einzelner Friebens= richter borgetommen finb, in berichie= benen Stadttheilen mehr Friedensrich= ter als bas Befet geftattet. Daß bie Uebergahligen feine gefehlich Berechti= gung gur Ausübung richterlicher Beuaniffe baben, unterliegt teinem 3meis fel. Tropbem ift bem Treiben ber betreffenben Leute in all' ber Zeit nicht gefteuert worben. Bermuthlich werben biefelben fich auch für bie nächften bier Nahre noch im Umte zu behaupten ber= uchen, mit ber Begründung, da feine Nachfolger für fie ernannt worben feien, berftanbe es fich gang bon felbit, baß fie im Dienfte blieben.

### Soll Schadenerfag erhalten.

In bem Schabenerfagprozeg, welchen Frl. Ran Ruttner gegen ben 70jahrigen Farmer Chriftian Scherhorn anhängig gemacht hatte, ift heute ber Berklagte gur Bahlung einer Entschädigungs. fumme bon \$20,000 verurtheilt mor= ben. In ber Rlageschrift war angeges ben, Scherhorn, Gigenthumer bes Saus fes Mr. 588 Milmautee Abe., fei am 3. Ottober 1895 in ben, im genannten Gebäude befindlichen Rramladen ber Rlägerin getommen und habe mit bem Bemerten, daß er fich auf diefe Beife für einen Theil ber fälligen Miethe bezahlt machen wolle, einen Sut bem Waarenlager entnommen. Als ber Sauswirth auch noch die fofortige Bezahlung ber ibm angeblich gutommenben Reftfumme berlangte, fei es ju einem heftigen Wortwechsel zwischen ihm und ber Im Berlaufe Mietherin gefommen. bes Streites habe ber Erftere Frl.Rutt= ner berartig mighanbelt, bag fie noch jest arbeitsunfähig fei. — Der Brozeg ift fcon einmal vor Richter Tuthill berhandelt worden und bamals wurde ber Rlägerin eine Entichäbigungsfum= me bon \$15,000 querfannt. Der Rich= ter ftieß jedoch wegen eines Formfehlers bas Urtheil um und bewilligte einen neuen Prozeß. Auch biefes Mal hat ber Anwalt des Berurtheilten um Gewäh= rung eines neuen Prozeffes nachgefucht.

### Boje Buben.

Der Nr. 1662 B. 12. Str. mohnhafte S. Goldberg ergahlte heute bem Boligei= richter Cherhardt eine lange Leibens= geschichte. Gine Angahl Buben, barunter die 13jahrigen Jungen Ronftantin Bullinger, Robert Donahue und Frant Miller, fpielten ihm fortmahrend aller= lei Schabernad und verleideten ihm baburch ganglich bas Leben. Wenn er fich auf ber Strafe zeige, fo werbe er bon ben Bengeln mit Steinen beworfen und fei oftmals mit inapper Noth ernftlichen Berletungen entgangen. Much in fei= nem Saufe habe er teine Ruhe, benn oft werbe baffelbe mit Steinen bombarbirt, und mehrere Male fei ein Biegelftein burch's Fenfter geflogen. Much an feis nem Gigenthum bergriffen fich bie bos fen Buben und hatten wieberholt Bas genraber gerbrochen. Rach Unhörung ber Beugenausfagen berurtheilte ber Richter Die jugendlichen Blagegeifter gu einer Gelbbufe bon je \$2 und ben Roften bes Berfahrens.

### Giner gefaßt.

Gin gemiffer Jofef Loulod murbe heute bem Polizeirichter Martin unter ber Untlage, an bem Raubüberfall in G. Frant's Wirthschaft, No. 124 5. Abe., betheiligt gewesen zu fein, bor= geführt. Der Richter vertagte bie Berhandlung bes Falles bis zum 28. März. Loulod ift bon bem Schants fellner G. Großmann als einer ber vier Banbiten identifigirt worden, welche am letten Mittwoch in bas genannte Lotal eindrangen, ihn in ben Gisfchrant fperrten und bann bas in bem Regiftrir-Apparat befindliche Gelb stablen.

### Das Wetter.

Bom Metter-Bureau auf bem Aubitorium-Thurm wird für die nächsten 18 Stunden folgende Witterung in Aussicht gestellt: Ebicago und Umgegend: Theilmeise beide'ft und biel falter beute Abend; Muimaltempera ur widerend ber Racht möglicher Beise etwa 15 Geod über Rull; morgen sohn lebhafte nordmelliche Minde, die morgen nach Suben umichlagen und an Starke abnehmen.

hie morgen nad Suven umswugen und bebeutend abnehmen. Alinois: Im Allgemeinen schön und bebeutend falter beute Ubend; morgen schön, bei keigenden Temperatur im äuhersten wellichen Telle: norde welliche, hater beründerliche Minde. In Chicago kellte lich der Temperaturstund von gestern Abend bis beute Mittag-wir falgre Abend bis beute Mittag-wir falgre Abends filder I Grad; Rochts 12 Ubr 34 Grad; Rochts die Ubr 34 Grad; Morgens die ihr 34 Grad; Mittags 12 Ubr 30 Grad.

Filr Rheumatismus, den Schreden der Menicheit, babe ich ein harmlofes Mittel, welches ich meinen Bitmuischen Mewichen weigelen lann. Bitmuischen mit ebrlichen Gewischen emtfehlen lann. Bieles wunderbante, beitre einst mich und seither Lausiende wen Anderen, und um ben Lesern beiter Seis ben Anderen, und um ben Lesern beiter Beis ben Underen, und um ben Lesern beiere Beis bei beffen Schwiegerbater, wels



John M. Smith.

pher beren Greunden, melde mit Rheumatistung ober beren Freunden, welche mit Rheumatismus behaftet sind, eine Gelegenbeit zu geben, dasjelbe kennen zu lernen, bin ich geneigt, Zedem, der es zu drodiren wünsch; ein freies Prode-Packet unentgeltlich zu übersenden, seldt auch venn sich medr näs 18,000 Kranke melden sollten. Tausiende sind durch dassselbe don jahrelangen Cualen befreis worden, feldt in Fällen, wo auscheinend keine diese wöchscheitenden. Wer daber mit biefer ihredilichen Krankeit be-haftet ift, der werfe alle andere Medizin fort und brodire diese Mittel, denn Halle eilbst don einer Dauer von 40 zabren und darüber mußten der Selfkraft desselben weichen. An Corning, Obie, beilte es berrn Mich. Balber,

der bon ben beften Wergten in Worms und Frant der von den deften Merzten in Worms und Frantfurt (Deutschand) als unbeilbat erflärt worden, durch mein Mittel von 20iädrigem Abeumatismus
befreit worden fei. Frau Linna Schott, Maxion,
Dbio, beilte fich und eine Stjädrige Frau vom schwiezzlichten Abeumatismus. Taufende sonitiger Auren fonnten erwöhnt worden, darunter ein Derr in Vvon, Wo., welcher sich im Alfere von 22 Jabren von feinem Höjädrigen Abeumatismus erledigte. Die Driginal-Briefe von obigen Jeuguissen, sowie Tauz-sende von Anderen, können in meinem Geschäft bes-schötzlich werden, können in meinem Geschäft be-schötzlich werden. Riemand verzage baber, sondern ihreibe für ein freies Arobe-Vandet und ionstige An-tormation. Man abersiter: John A. Smith, 356 Summersfield Church Bibg., Milwausee, Wis.

### Die Beimfudung Finlands.

Die Finen, gleich ben Bulgaren und Magharen gum ural-altaifchen Boltsftamme ber mongolischen Raffe gehörend, haben in ihrem jegigen Bohnfige fich lange ber Anfechtungen von fchwe= bifder Seite zu erwehren gehabt, bann mehrere Jahrhunderte unter bem fchme= bifchen Szepter fich wohl befunden, aber feit Beter bem Großen bie ruffifche Ausbehnungsfucht gereigt. In ei= nem geheimen Artitel bes Tilfiter Friedens hat napoleon I. bem Baren Alerander I. Die Ginberleibung Finlands zugestanden, im Märg 1809 hat ber Landtag ben ruffifchen Raifer als Lanbesberrn anerfannt, nachbem biefer alle Gerechtsame und Privilegien ber Stänbe, die Religion und Grund= gefete bes Landes beftätigt und gelobt hatte, alle biefe Borrechte und Berfaf= fungen fest und unverrudt in ihrer bol= Ien Rraft aufrecht zu erhalten. Die ichwebische Regierung mußte im Frieben bon Fredritsham, 17. Ceptember 1809, gang Finland formlich abtreten. Die finische Staatsverfaffung ift

tonftitutionell=monarchisch in etwas beralteter Form. Chef ber Bermaltung ift ber Staatsfetretar für Finland in Betersburg, bem ber Generalgouver= neur untergeordnet ift; biefer befehligt herr und Polizei und hat ben Borfit im Senat, ber bochften Juftig= unb Bermaltungsinftang; bie Genatoren ernennt alle brei Jahre ber Bar, ber alfo auch in Finland feiner Autofratie feine nennenswerthen Schranten gie= ben läßt. Aber bis gum Jahre 1890 ift ben Finen wenigstens ber Unschein nationaler Gelbstständigkeit und bie Sprache gelaffen worben. Dann bielt Alexander III. einige Magregeln gur befferen Berichmelzung bes Groffür= ftenthums mit bemReiche und gur Berbreitung ber ruffischen Sprache unter ben Rinen für munichenswerth. Die Bermahrungen bagegen wurden fchroff abgewiesen, bie Preffe scharfer als bie ruffifche getnebelt. Der Raifer berief eine Ronfereng bon Mitgliebern bes ruffifden Reichsrathes und bes fini= ichen Genats nach Betersburg mit ber Aufgabe, Die Befonberheiten bes finiichen Mung=, Boll=, Poft= und Gifen= bahnwefens zu befeitigen. Die wiber= fprechenden Genatoren find abgefett worben, bie finische Boft erhielt ruffi= iche Verwaltung, für bie Mittelschulen wurde bie ruffifche Sprache borgefchrieben, bas neue finische Strafgesethuch fuspendirt, bamit es bem ruffischen angepaßt werbe. Als 1891 bie Land= ftanbe eine befcheibene Borftellung an ben Baren richteten, find fie fcharf gu= rudgewiesen worden, und ber Gouber= neur erhielt bas Recht, opponirenbe Beitungen gu unterbrüden.

MIS 1893 im Norben und Often bes Lanbes Sungersnoth berrichte, ließ Alexander III. Sammlungen Silfsgelbern anftellen, gleichzeitig wurde aber bie Ruffifigirung in ge= baffiger Beife fortgefest. Darum bat ber in helfingfors figende hilfsaus= dug bie ruffischen Gelber, unter benen lich auch 50,000 Rubel vom Thron= folger, bem jegigen Raifer, befanben. gurudgewiesen, was ben Generalgou-

Frei an leidende Frauen!



Ich lief jabrelang an Gebarmutiren Leiben, idmerthaften Bridden, meis fein fittel, allen ber Gebarmutterete, ein den glieben glieb, allen ber Gebarmutterete, ein den fein fein fein gestellt ge

Jung, bas will gewiß fchen etwas beis

berneur Grafen Benben gu einer öf fentlichen Rüge und Warnung veranlaßte. Bu berfelben Zeit trat die Meinungsberschiedenheit wegen bes Strafgefegbuches in ben Borbergrund, und nun wurden auch Vorlagen angefün= bigt gum 3mede ber Ginführung ber Griechischen Rirche als Staatsfirche, neben ber bie lutherische Ronfeffion bes Boltes nur als gebulbete Gette behandelt werben murbe. Da fanden im gangen Lanbe Proteftverfammlun= gen ftatt, und bie vier Stänbe legten übereinstimmend beim Gouverneur in ernften Worten Berwahrung gegen

Nach bem Thronwechfel Ende 1894 ift Finland gunächft nicht beunruhigt worben. Die Botschaft bom 25. Januar 1897 flang wohlwollend, bem Lande wurden 9 Millionen Rubel aus ber Reichstaffe überwiefen aur Erleichterung ber Militär= und Boltsschulla= ften. Aber in ber jungften Zeit find bie Bebel an einer neuen Stelle angesett worben, an ber militärischen. Finland foll feine besonberen Ginrichtungen in Bezug auf bie Dienftpflicht berlieren, feine Gobne follen in Rofaten= und Bafchtiren=Regimenter geftedt werben. bamit fie aufhören, fich als Rinen gu (Berl. Lot. Ung.)

folche Gewaltthätigfeiten ein. Durch

eine Abreffe bes Landtags wurde ber

Bar an Die Gelöbniffe Alexanders I.

### Ju einem Relfenparadies.

Der wunderbare Blumen=Reichthum Californiens, ber befonbers bann, wenn in ben meiften anberen Theilen unferes Landes Ronig Boreas bas eifige Szepter fturmifch fcwingt, ben Fremben Die Mufion erweden fann, feien fie in ein mahres Marchen= land gekommen, ift schon bei berschiebe= nen Gelegenheiten gepriefen worben; aber gewöhnlich ift ba nur bon ber Ronigin ber Blumen, ber Rofe nämlich, bie Rebe, als fei Californien im Minter nur ein Rofenland, Bei Mlem inbef, mas man über biefen entzückenben Rofen=Reichthum fagen mag, ziemt es fich, auch ber Gefolgschaft diefer Roni= gin einigermaßen zu gebenten, bor 211= lem ber Relfengatttungen, welche bei uns unter bem Gefamminamen "Carnations" befannt finb.

Gin californifches Nelten-Barabies barf fich fcon mit einem Rofen=Para= bies an frischer Schönheit und Duft meffen. In ben meiften anderen Thei-Ien ber Ber. Staaten werben biefe Relfen, wenn nicht in Treibhäufern, fo boch in gut geschütten Winteln bes Gartens gezogen, und fommt ber falte Berbft, fo muffen fie bann inshaus genommen werben. In einem großen Theil bes Oftens und mittleren De= ftens machen auch eine Art Blumen= trantheit (bon ben ameritanischen Blumenzüchtern "Thripp" genannt) und eine Fliegengattung bie Rultur bieferBlume zu einer befonders fchwierigen. Wie üppig und frei gebeiht fie bagegen in Californien, und welch'lieb= lichelleberraschung können bem Reisen= ben im Guben biefes Staates bie Reltenfelber bereiten!

In manchen Theilen bes füblichen Californien gehört bie Relfen=Rultur in großartigftem Magftabe gu ben wichtigften Inbuftrien biefer Gegen= ben, und bie fübcalifornischen Relten find fowohl für ihre Große und Goonheit wie für ihren ftarten Boblgeruch mit Recht berühmt.

3mölf Ader Relten in einer Bflan=

Ben! Die Reltenfelber bon Rebonbo werben aber beftanbig noch mehr ber= größert, und bie Rachfrage nach ben Blumen hat bis jest bon Jahr zu Jahr zugenommen. In boller Bluthe ftehenb, bilben biefe Reltenfelber einen gerabe= ju bezaubernben Anblid. Gie liegen in ber Mahe bes Stillen Dzeans, und Luft, Boben= und Klima-Berhältniffe find die bentbar günftigsten für die Relfen-Rultur, welche benn hier auch bie bebeutenbfte ber Welt ift. Große Berühmtheit in gewiffen Relten=Ba= rietäten (und amar einen Weltruhm) haben übrigens auch bie Inalefibe=Rel= fengarten zu Alambra erlangt. Auch

Die nachfrage nach biefen Relfen bertheilt fich auf jebe Stadt ber Union in bem Gebiet nach Often gu, bis nach ber Gartenftabt. Natürlich werben in allen biefen Städten Relten gezogen; aber abgefehen bon allem Unberen, ift ihre Rultur nothwendigerweise eine be= beutenb toftspieligere. Im vorigen Jahr wurden allein von Redondo aus mehr als 20 Tonnen Relten in ben ganbel gefandt, und biefes Jahr burften es minbeftens ebenfo viele fein. Die Blumen werben in feuchtem Moos ber= fchidt, und zwar in Behältern, welche eigens für biefen 3med erfunden murben.

find bie Relfen bon Pafadena, Los

Angeles u. f. w. nicht zu vergeffen.

### Richt ju verachten.

Der Präsibent ber frangofischen Republit hat, wie schon mitgetheilt wurde, 600,000 Fr. Gehalt, 300,000 für Aufwand und 300,000 für Reifen. hierzu tommen eine Menge nicht gu berachtender Nugungen, woburch bas Gintommen um mehrere Sunberttau= fende erhöht wird. Bu ber freien Boh= nung im Elnfee-Bourbon gehören noch Beizung und Licht, gleich allen Ginwohnern bes Balaftes. Diefe Ginwohner find bie Bebienfteten bes Balaftes. haben ihn rein und in Stand gu halten, ben Boben zu bohnen, bie Saus= arbeit und Bebienung bes Prafibenten au beforgen, ber außer bem Roch und bem eigenen Leibbiener hochstens noch eine Rammerfrau fur feine Frau gu halten braucht. Denn es gibt auch weibliche Angestellte, welche bie Basche und anderes zu beforgen und zu unterhalten haben und ber Frau Brafibentin gur Berfügung ftehen. Der Balaft ift bollftanbig mit allem Sausrath, Ruchen= und Tafelgeschirr, Teppichen, Borhängen u. f. w. berfehen, beren Rein- und Inftandhaltung die große Bahl Ungeftellter erforbert. Wenn er nicht will, braucht ber Prafibent fein einziges Glud Sausrath gu ftellen, noch andere Leinwand und Bafche mitgubringen als feine Leibmafche. Der Staat stellt alles, läßt alles wa= fchen und unterhalten. Er bezahlt alle Bebienfteten bes Palaftes und fleibet fie auch. All die zahlreichen farben= schillernden, goldbetreften Diener und Schließer in Aniehofen und habit a la française, welche bie Gafte bei Tafeln und Feften umschwärmen, toften ben Brafibenten feinen Seller. Gben fo auch die Gartner, Die ben mehrere Morgen großen Garten bebauen, beffen Früchte felbfiverftanblich bem Saus= halt bes Präfidenten gufallen. Mehn= lich auch in ben Schlöffern (Rambouil= let, Fontainebleau u. f. w.), wo die Familie bes Brafibenten ben Commer gu= bringt ober ber Prafibent fich ber Jagb wegen aufhalt. Gemufe und Dbft tann fich ber Brafibent auch aus ben Garten bon Berfailles fchiden laffen; wenig= ftens ift bies bon Frau Thiers behauptet morben. Die berijhmte Raum= fcule im Lurembourg-Garten liefert ihm eine Musmahl ihres trefflichen Obstes, zwanzig ober dreißig Körbe voll ber feinften Mepfel und Birnen. Much

Wenn bem neu einziehenden Brafibenten etwas in bem Palaft und feinen Ginrichtungen nicht gefällt, läßt er es auf Staatstoften andern. Möbel, Tep= piche, Gobelins etc. läßt er einfach aus bem ftaatlichen "Garbe meuble" holen, anderes neu anschaffen. Er ift ber Ge= bieter, beffen Willen feine Ginrebe berträgt. Grebh war am letten Tage bes Monats gewähl worden, ließ fich aber ben gangen Monat (mit 100,000 Fr.) bezahlen. Der Intenbant berneigte fich, bie Rammer mußte biefe 100,000 Fr. ebenfo ftillschweigend nachbewilligen. Bei allen Reisen bat ber Brafibent auf ben Bahnen freie Fahrt für fich, feine Familie, alle Angehörigen und Befolge. Ueberall fteigt er beim Brafetten ab, bat baber außer einem Trintgelb für bie Dienerschaft nicht bie min= befte Musgabe. Im Brafetturgebaube muffen oft noch Berbefferungen be-Schafft werben. Felig Faure ließ na= mentlich überall, wo er abftieg, voll= ftanbige Babeanftalten, immer auf Staatstoften einrichten. Der Brafibent mirb iiberall mit bem Beften be= wirthet und erhalt noch Geschente. Er gibt in jeber Stadt, bie er alfo befucht, Geschenke bon 200 bis 2000 Fr. für bie Urmen, Die Rranten= und Baifenhau= fer. Dem Brafibenten bleiben mehrere große Staatsmalbungen gur Jagb borbehalten. Die einzige namhafte Ausgabe, bie er beim Antritt feines Amtes zu machen hat, ift ber Anfauf einer Angahl Pferbe, acht bis gehn Stud, bie er bann feinem Rachfolger zu bertaufen pflegt. Die Stallfnechte und auch beren berühmter Unführer. ber Stallmeifter Montjarret, fteben in I lig - bon fruh bis Abends Lowenjagb Staatlichem Umt und Brod, aber untert jewefen!"

an Trauben und Beeren fehlt es nicht.

### Seilt das Tabat : Lafter. Frei!

Beder erhalt ein Probe - Packet, wenn er Mamen und Adresse einsendet.

Kin neues heilmitel ift entbeckt worden, dasselbe ist gerude und geschmadtos, lätt sich mit Kasses der Estember Estember estember estember estember estember estember estember estember estembere estember estembe

bem Befehl bes Prafibenten. Diefer genießt, wie man fieht, noch gar manche aus der Zeit ber Könige und Raifer ftammenbe Borrechte und Rugungen, bie gar nicht zu verachten find.

### Das geräufchlofe Gewehr.

Ueber bie Erfindung bes frangofi= fchen Dberften Sumbert, Die es ermög: licht, nicht nur rauchlos zu schiegen, fondern auch ohne Anall, bei Bermeibung bes Rückftofes ber Gemehre und bes Rudlaufes ber Gefcuge, lefen wir in ber "Bobemia": Der Rnall entfteht, wie man weiß, baburch, bag bie aus bem Bulber fich entwickelnden Gafe, nachdem fie die Rugel bor fich her aus bem Rohre getrieben haben, ihrerfeits jah aus bem Laufe ftromen und eine überaus heftige Bewegung ber Luft herborbringen, bie eben als Rnall an unser Behör bringt. Die Erfindung bes Oberften humbert macht nun die= fes jahe Mustreten ber Bafe aus bem Rohre unmöglich; die Mündung bes Flintenlaufes ift nämlich mit einem ventilartigen Abschluß berfeben, ber in berart funttionirt, daß, fobald das Ge= ichof die Mündung verlaffen hat, bie nachbringenden Bulvergafe bas Bentil schließen. Die Gafe fammeln fich in einer Trommel an, fpannen fich ab und entweichen langfam und unborbar burch einen fiebartigen Abichluß. Berfuche, die mit ber neuen Erfindung an= geftellt wurden, haben, wenn auch fein bollig befriedigendes, so doch fehr an= nehmbare Resultate ergeben. Der Anall namentlich war fehr ftart berminbert, bie Flamme nabezu gar nicht fichtbar. Beitere Berbefferungen find auf bem Bege. Man hat also Musficht, zum rauchschwachen Bulber auch bas geräuschlose Gewehr zu betom= men Gine unbeimliche Urt bes Rrieg= führens wird es bann werben, wenn man bedentt, daß ein forgfältig berbor= gener Feind berheerende Schuffe gegen eine Abtheilung absenden fann, ohne daß man eine Spur bon feinem Dafein batte und ohne bag man wußte, gegen welche Richtung man sich beden foll. Hoffentlich gelangt bie Welt, ehe all bie verschiedenen Mordwertzeuge ihre aller= lette Bollenbung erfahren, gu jenem Buftanbe, ber bem unermublichen Erfindungstriebe auf biesem Gebiete eine Grenge fest: gum allgemeinen &rie-

### Bigeunerbraud.

Gin Beilrag gur Renntniß ber Sitten und Gebräuche ber Zigeuner wird ber "Beimath" aus ben Reichslauben mitgetheilt: Unter Genbarmeriebebedung zog eine Zigeunerbande mit fechs be= wohnbaren Wagen und 20 Pferben burch ben Ort Rothau. Bu ber Karawane gehörte eine große Angahl wild und berwegen aussehender Manner, welche jedoch durchweg beffer getleidet maren, als die fie begleitenben in Lum= pen gehüllten Frauen und Rinder. Ginen traurigen mitleiberregenben Unblid bot ein neben bein Wagen hergeben= bes Weib, auf einem Urm ein ft er ben= bes Rind im Alter bon einem Do= nat, in ber anderen Sand eine brennenbe Rerge, gefolgt bon einigen laut betenden Frauen. Der Aufforderung eines Gendarmen, mit bem franken Rinde boch im Wagen Blat zu nehmen. entgegnete bie Frau, bies burfe fie nicht, bas Rind fonnte im Wagen fterben und bann fonnte man nicht mehr barin schlafen. Um Ausgang von Rothau ver= ftarb bas Rind, was eineUnterbrechung ber Reife gur Folge hatte, ba bas Rind begraben werben mußte. Mit Lumpen bedectt lag die fleine Leiche an ber Strafe auf bem Rafen, baneben bie brennenbe Tobtenferge, einige Rinber barum als Mache. Im Laufe bes Rach= mittags ftellten bie Bigeuner an ben Burgermeifter bie Bitte, bas tobte Rind im Bachtlotal unterbringen gu burfen, was auch genehmigt wurde. Raum war bies geschehen, ruftete fich bie gange Be= fellichaft gur Beiterfahrt in's Beiler= thal, die ihnen benn auch nicht berwehrt wurde. Das Rind, bas tatholijch ge= tauft mar, murbe auf Gemeinbetoften beerbiat.

Traurig. - "Wie ift die Bilang, liebes Männchen, wird es heuer gu einer Babereise langen?" - "Richt gang . . . hochftens ju einem Babeangug!

— Anspruchslos. — "Wie hat es Ihnen benn in Afrita gefallen, herr Mudi?" — "Meh, furchtbar langwei=

### SAPOLIO WAS

Es ift ein maffives handliches Stud Schenerfeife, bag für alle Reinigungszwede, abgefehen vom Bafchemafchen, feines Gleichen nicht hat. Es ju brauchen beißt es ju ichagen. Bas leiftet Capolio? Es reinigt ben Delanftrich, verleiht bem Deltuch Glang, macht Boben, Tijche und Gefimfe wie neu ausfehen. Bon Tellern, Bfannen und Reffeln befeitigt es bas Gett. Du fannst Meffer bamit icheuern und Blechgeschirr glanzend wie Gilber machen. Die Bafchichuffel, Die Badewanne und felbft bie fcmierig-fettige Ruchen-"fint" wird damit fo rein und glangend, wie eine neue Stednabel

Man hute fich vor Bachahmungen.

nimmt in gleicher Beife Die Aufmert= Unfpruch. Bahrend bie erftere verge= bens burch ausgefandte Safcher bemüht ift, bes gefährlichen Mannes hab= Landleute gang erfüllt bon feinen Sel= wird fich ernftlich bemühen muffen, Diefem Ritter bas Sandwert zu legen, ba gebenben Beife gunehmen tonnte.

\* "Meine Patienten lernen, baß Orangeine rechtzeitig genommen viele Rrantheiten abwehrt", fagt ein her= borragenber Argt.

- Der Pantoffelhelb. - Patient: ,Bon bem läftigen Suften muffen Sie mich aber befreien, Dottor ... " - Arat: "Qualt er Sie benn fo fehr?" — Batient: "Das weniger, aber ich hufte meine Frau jeden Abend mach, wenn ich nach Saufe fomme."

> Gegründet 1864 burch Konful B. Claussenius.

20,600 Erbschaften

regulirt und eingezogen. - Boricuffe gewährt. herausgeber ber "Bermifte Grben-Lifte", nach amtlichen Quellen gufammengeftellt. Wechiel. Postgahlungen. Fremdes Geld.

Morddeutschen Llond, Bremen. Melteftes

Notariats- und Rechtsbüreau.

# 84 La Salle Str.

Bollmachten. notariell und fonjulariich,

Boraus baar ausbejablt ober Borfoun ertheilt, wenn gewünicht, menbet Gud bireft an

Konfutent K. W. KEMPF Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in

THE Bum Scheuern, Reinigen und Bugen uon

Bar Fixtures, Drain Boards. fowie Jinn, Jint, Meffing, Rupfer und allen Ruden und blattirten Geräthen, Blas, Solz, Marmor, Porzellan u. f.w. Berfauft in allen Avothefen ju 25c 1 Pft.-Bor. Chicago Office: 10000,bbfli

1190ft Madifon St., 3immer 9.

Schükl das Eisen. Bie eine ölige Schuhwichfe Eure Schuhe und guter Un= ftrich Guer Daus foutt, fo

ichust bie E-Z Liquid STEVE EN Ofenschwärze

let biboia bm

bas Gifen Gures Diens. Ge giebt nichte ebenfo gutes ober "gerabe fo gutes". Martin & Martin,

ABS Pabit's Celect er-wirbt fich alle Tage Rreunde; es ift von vocmehr Freunde : es ift von auglichem Wohlgeschmad und sucht feines Gleichen.

Freies Auskunfts-Bureau. Bobne toftenfrei tollettirt; Rechtsfachen aller Art brompt ausgeführt. 92 Ja Salle Str., Jimmer 41. 4mg'

Der lette Ritter.

In ben tiefen Walbern ber griechis fchen Proving Glis lebt ein Mann, bef= fen Rame weit und breit einen geachteten und gefürchteten Rlang bat. Er famteit ber griechischen Regierung als bie Phantafie ber Landbevolterung in haft zu werben, ift bie Borftellung ber benthaten, und wenn es auch ab und gu bortommt, bag er einem reichen Mann einen großen Theil feines Schakes ab= nimmt, fo macht er boch, wie ein echter Ritter ohne Furcht und Tabel, bar= über, bag ben Wittmen und Baifen feine Bedrüdung wiberfahre. Er wirft fich gum Beschirmer ber berfolgten weiblichen Unschuld auf und läßt feine Sand fchwer auf bie Ausfauger bes armen Mannes fallen. Daber tommt es, baf bie Geschichte bon biefem "let= ten Ritter" icon Aufnahme im Reigen bes griechischen Boltsliebes gefunben hat und bon herumziehenden Gangern im Liebe bon Saus gu Saus getragen wirb. Und bie griechische Regierung fein Ginfluß und Unbang fonft in einer au ernfter Beunruhigung Beranlaffung

### Erbichaften Vollmachten 🚟

unsere Spezialität. In ben letten 35 Jahren haben wir über

General=Mgenten b

Deutsches Ankasso=,

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Sonntags offen bon 9-12 Ubr.

# Schiffstarten

Wegen Ausfertigung von

Erbichaften,

meiner Office.

Deutsches Konsular= und Rechtsburean.

84 La Salle Strasse. Sonntags offen bis 12 Uhr.

# ferung nach jedem Theile ber Stadt C. O. D.

Bir fabren ein bollftänbiges Bager bon Möbeln, Teppiden, Gefen und

bie wir auf Abgahlungen von \$1 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten perfaufen. Gin Befuch wirb Gud überzeugen, bağ unfere Preife fo niebrig als bie niebrigften finb. 28(34(1)

Sine ichone Lage mit borzüglicher Car-Bedienung, Salaufen eleftrische Card burch von der Suddivision nach der Stadt, Jare 5 Cents. Eine bezueme Sternung von den Studen Bedingungen. — Ausgezeichnete Geschältsecken aub schonenzsechten nache Schulen. Artefen und beroren. Und beite Votten auf den Warft zu brungen, wird eine beschaftlet Auflag der Leiten au den jedigen niedrigen Preisen vorlagen niedrigen Preisen vorlagen in verlagen Kreifen der Kangal bieier Letten zu den jedigen niedrigen Preisen derfauft werden, und werden die Preise nachher erhöhlt. Wenn nan die Lage der Votten in Verragt zieht, so sind teine desferen und billgeten Botten zu finden. Auf Werfauf deim Eigenthimer MEYER BALLIN,

Frangöfifche Dampfer-Linie.

371 Barrabee Str. Branch | Terwilliger, 566 N. Ashland Ave. Branch | Terwinger, 500 1. Offices: | M. Weiss, 614 Racine Ave. in29, bb(e, 1)

465-467 MILWAUKEE AVE Thurm-Uhr-Apotheke.

Bruchbander. Die Aufmertsamteit ber Trager von Bruch-banbern wirb gelenft auf eine große Angahl neuer auf Bestel-ju seltenen Preisen. Brudbander jeder Sorte fehr billig.



Die doppelten (jebe Große), \$1.25

Gin Privatzimmer gum Anpaffen haben wir im vierten Stod eingerichtet (erreich: bar burch Glevator). Runden fonnen ba fich felbft nach Bunich bie Bruchbander anpaffen ober anpaffen laffen. Bir haben bas größte Lager Bruchbanber ber Beftfeite.

65c

# J. S. Lowitz,

Die einfachen (jede Große),

### Zwischendeck und Kajüte nach

Beutschland, Gefterreich. Schweiz, Luxemburg etc.

Dampferfahrten bon Rem Dort: Dampfersahrten von Rew Dort:
cientiag, 21. März: Tampier "Lahn", nach Bremen.
littwoch, 22. März: "Aenfington", nach Antwerpen.
domnersag, 23. März: "Bentington", nach Jantwerpen.
zamtiag, 25. März: "Balatia", nach Samburg.
amtiag, 25. März: "Balatia", nach Samburg.
amtiag, 25. März: "Edaarmöum", nach Kotterban.
ämtiag, 25. März: "As Touraine", nach Savre.
sientiag, 28. März: "Raiser Friedr.", nach Savre.
ientiag, 28. März: "Raiser Friedr.", nach Antwerben.
amtiag, 1. April: "Bretoria", nach Samburg.
Abstant von Chicago 2 Tage vorher.

Bollmachten notariell und fonsularisch. Grbichaften

regulirt. Borichuf auf Berlangen. Teftamente, Abstrafte, Benfionen, Mili= tarpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Ronfular=

99 CLARK STR.

und Rechtsbureau,

92 LA SALLE STR. Billige fahrt nach Europa. Sambura \$27.00

mit ben berühmten Dopbelidrauben - Dampfern ber Samburg-Ameritanifden Linie. Paris ..... \$22.79 3afel ..... \$27.19

Stragburg ..... \$27.40 mit ben Dampfern ber Solland : Amerifa Linie. Rach wie vor billige Meberfahrtepreife nach

Extra billig! Erfte und zweite Rajute nach allen europäischen Plagen. Jest ift die Zeit. Reiervationen zu chachen, ba Breife balbigft wieder fteigen tonnen. Wer billig taufen will, taufe jest. Bollmachten, Reifepäffe und fonftige ur-

ler Form ausgestellt. Ronfularifche Beglaubis gungen eingeholt. Grbichaften und fonftige Gelber eingezogen burch ben erfahrenen beutichen

Rotar Charles Beck. Roufultationen-mundlich ober ichriftlich-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office and Conntag Bormittags offen.

### CROSS LEHIGH Die befte Sarttoble, Die gegraben wird, für

Defen und Furnaces, ju den niedrig: ften Preifen vertauft. Benn 3hr Eure Rohlen im Reller getragen wunicht, bestellt fie in Gaden - toftet nur

25 Cents die Tonne Bolles Gewicht, reine Roble, prompte Ablie

Telephone Weft VO. R BUNGE BROS.

### Straus & Schram. 136 und 138 W. Madison Str.

Baushaltungs-Gegenständen,

\$550 anbdivifion, mit Front an Afhland Abc. und Garfield Blod. (55. Str.)

Cie Gle Transatlantique

ane Dampfer biefer Linie machen die Reife regelmäßig in einer Woche. Schnelle und bequeme Linie nach Subb utickland und ber Schweiz. 71 DEARBORN STR.
Maurice W. Korminski, Des Beitens.

Schukverein der Hausbestger - gegen folecht gablende Miether,

### Weare Commission Company,

Room 427, Stock Exchange Building. Grain, Provisions, Stocks & Bonds.

. CARL MOLL, Manager.

### Ernst F. Herrmann, Mechtsanwalt

Suite 601 Sebgie Gobande, 120 und 122 Randolph Str., Telephon Main 3108.

Beft Chore Gifenbahn. Bier limited Schneltzige täglich zweichen Chicago u. St. Louis nach New York und Bofton, dia Mabafte Citendahn und Nick-l-Niake-Bahn mit eteganten Chaubund Buffet Shakmagen durch, ohne Wagenwechtel. Jüge gehen ab von Educago wie folgt:

19 ia Was da af h.
Abfahrt 12:02 Wigs. Unkunft in New York 8:30 Nachm.

Abfahrt 11:30 Migs. Untunft in Bofton 7:00 Abds. Abfahrt 11:30 Migs. ". Rew Port 7:50 Migs. ". Bofton 10:20 Abds. Abfahrt 11:30 Mtgs.

B i a Ridel Blote.

Abf. 10:20 Borm. Anfanft in New York S:00 Nachm.

Abf. 10:15 Abbs.

Bi a Ridel Blote.

Abf. 10:15 Abbs.

Bofton 4:50 Nachm.

Bofton 4:50 Nachm.

Bofton 4:50 Nachm.

Bofton 10:20 Borm.

Bia Wab ab ab 5.

Abf. 9:10 Borm. Anfanft in New York S:30 Nachm.

Bofton 7:00 Abbs.

Bofton 7:00 Abbs.

Bofton 7:00 Abbs.

Bofton 7:00 Abbs.

Pew York 7:50 Args.

Bofton 7:02 Borm.

Wegen weiterer Cingelheiten. Katen. Schalwagen.

Blote. 4. 5 W. in recht vor over chreibt an G. G. Kandbert, General-Affagier-Agent.

5 Bandbert, General-Affagier-Agent.

5 Bandbertlit Abs., Ken York.

3-3. McCarthy, Gen. Weitern Caffagier-Agent.

205 South Clark St., Chicago, Jl.

Chicago, Jl.

Allinois Jentral-Etjenbahn.
Mile durchfahrenden Zige verlassen den Zentral-Dahmehof. 12. Set. und Bart Kowd. Die Zige nach dem Süden siehen si Illinois Bentral: Gifenbahn.

Rodford Baffagiering ... 2.25 K 10.09 B Rodford Baffagiering ... 2.25 K 10.09 B Rodford Dubique und Unie ... 10.10 B 7.20 K Rodford & Freeport Expres ... 6.20 R Dubuque & Sodford Expres ... 1.30 K aSanking Node mue bis Dubuque . Täglich ... 1Xäg-lich ausgenommen Sbuntags. Burlington: Linie.

Chicago. Burlington- und Oninch-Gifenbahn. Tel. Ro. 3831 Main. Schlafwagen und Tidets in 211 Clark Str., und Union-Bahuhof, Canal und Udams. Earl Str., into union-pagnot, data in Whalk words nad Galesburg. \$8.30 Union Streator und La Calle. \$8.30 Union Strategies and Streator und La Calle. \$8.30 Union Strategies and La Calle. \$8.30 Union Fort Wabison und Reofus. 1.30 98 2.35 98
Galesdurg und Duincy. 1.30 98 2.35 98
Chawa und Gireator. 4.30 98 †10.35 98
Eterling Rockelle und Nochford. 4.30 98 †10.35 98
Fort Worth, Dalas House S. 5.30 98 9.35 98
Fort Worth, Dalas House S. 5.50 99 9.35 98
Cmada, E. Builfs, Sebraska. 5.50 99 9.35 98
E. Baul und Ninneapotis. 5.50 99 9.25 98
E. Baul und Ninneapotis. 910.15 98 †10.25 98
Ranias City, E. Joseph. 11.20 98 7.40 98
Ranias City, E. Joseph. 11.20 98 7.40 98
Cmada, Aincoln. Dendoison. 11.20 98 7.40 98
Call Vafe, Ogden. Galifornia 11.20 98 7.40 98
Call Vafe, Ogden. Galifornia 11.20 98 7.40 98
Taglid. †Täglid, ansgenommen Countags. 7 Täglid ausgenommen Camflags.

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION. Canal Street, between Madison and Ade Tickes Office, 101 Adams Street.

Paily, Es. Sun, Siuc. Sast. Mou. & Fri.
Pacific Coast Limited.

Pacific Vestuluid Express.

Kansas City, Denver & California.

Kansas City, Colorado & Unah Express.

Springfield & St. Louis Day Local

St. Louis Limited.

11.08 L. Mou.

11.08 L. Mou. 

MONON ROUTE-Dearbarn Station. Tidet Offices, 232 Clart Strafe und Aubitoriun. Abgang.

CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Grand Central Station, 5. Abe. und Harris Straße. Girb Office: 115 Woms. Telephon ISS Main. "Täglich, †Ansgen. Sonntags. Whistopt United Kannas Minneadoits, St. Baul, Luduque. † 6.45 B †11.00 K Kannas Cith. St. Joseph. Des (6.00 K 9.30 d Moines, Marthaltonn...) 10.33 K 2.3. 78 Sycamore und Buron Local. "8.10 K 10.25 B Baltimore & Chie.

Bahnhof: Grand Bentral Baffagier-Station; Stab:-Reine extra Fahrbreise berlangt auf ben B. & D. Limited Jügen Mofahrt Anfunst View York und Waldungton Bestie 10.25 B 200 N Rew York Waldington und Pittsburg Bestidusted Waldungton Und Pittsburg Bestidusted Waldungton 200 N 10.00 B Columbus und Wheeling Egypes 7.00 N 7.50 B Cebeland und Pittsburg Egypes 7.00 N 7.50 B

Ridel Plate. - Die Rem Bort, Chicago und Et. Louis-Gifenbahn. Babnhof: Ban Buren Str. & nabe Glart. Mile Buge täglich. 



# General Pocock sagt

### Peruna ist eine der besten Medizinen im Lande.

Mittheilungen von anderen berantwortlichen Berfonen, in benen Die Ansprude bes wiffenschaftlichen Ratarrh-Mittels bes Jahrhunderte bestätigt werden.



General G. J. Pocod von Obio.

Columbus, Ohio, 26. Rob. 1897.

Dr. S. B. hartman, Profibent ber Pe-ru-na Drug Wfg. Co.: Gerhrier herr:—Ich glaube an ben Gebrauch Ihrer Medizin, Po-ru-na, ein nieders gebrochenes ober enträftetes Shiftem aufzubauen, als die beste Behandlung, die genommen werdem fann; es fügl. Araft hinzu und verleiht weitere Stärle; es ist ücherlich eine Greebenft, G. J. Bocod.

Pe-ru-na fueirt Ratareh. Es ift Dr. hartman's großes Regept für alle Krantheiten ber Schleim-Membane. Pe-ru-na wirft bireft auf Die Merben und macht die Membrane gesund, indem es den Blutflug rogelt. Wo die Membranen gesund find, tann tein

Mr. Kalph B. Chulip Laporte, Ind., ichreibt: "Ich wünsche Ihnen tausend Mal bastr zu danken, was Ihre Medzin für mich geleistet fat. Ich tann sie nicht genug treisen, noch denke ich, daß trgend Jemand, der von Katarrh geplagt wird und gerade nur eine Flasche versucht, nicht anders kann, als sehen, welch wunderdare Medzin es fit. Ich war seit den letten acht Jahren von Katarrh geplagt, und der seden Indren wurde er droniid.



"In ben legten acht Jahren habe ich genug verichies bene Mediginen genommen und berichtebeme Einath-nungen berlucht, und voenn ich sie alle ansühren sollte, wurden sie leicht eine Seite sillen. Wir wurde do andereihalb Jahren so schlecht, daß ich mich von zwei vorsichtebenen Kataerh-Spezialitien behauben ließ.

"Der erfte Megt outfernte ein Gemachs aus meinem "Ber erste Urzt entsernte ein Gemöchs aus meinem rechten Nasenstigel; er half mir etwas. Ich bottorte mit ihm eiwa zwei Monate, abee er konnte die Übesscherung von metnem Lopf, die schredlich war, nicht sillen. Ich habe an einem Tage am kechs dis acht Taschentlicher derbraucht. Ich zahlte diesem Arnt einen Dollar für eine Behandlung. Man rieth mir, ihn aufzugeden und einen anderen Erzt zu dersuchen. Ich die es, und er degann mit medizinsicher Auftbehandlung. Die mer auch etwas auf ihret aber die Moondes

that es, und er begann mit medizinischer Aufibehandelung, die mit auch etwas gut that, aber die Absonderung, die mit auch etwas gut that, aber die Absonderung aus meinem Rops nicht sillen konnte.

Monaten muhte ich das Arbeiten ausgeden. Ich verlor an Gebricht von 166 auf 140 Phinad. Mein Arzt rieth mit, auf's kand zu gehen. Ich that es für zwei Monate und nahm während der ganzen Zeit Medizin, enhielt aber keine Besterung. Wein Appetit vor dahin. Herzibel sellte sich bei mir ein. Schwindel e Unfälle wurden det mir so schliem, dah ich wankte, wenn ich ging. Ich war vollskändig entmuthigt.

Ich din jett 30 Jahre alt und verdanke Po-ru-na, mie ich mich seute besinde. Ich glaube, Ihre Zeit mit diesem langen Schreiben nicht mihdrandt zu haben, aber ich fühle mich je daakfar, daß es scheint, als ob ich niemals ausgören könnte, daß Lod Ihrer Medizin zu schreiben. Und ich soll daß Rittel zum Berkauf vieler Flesischen Foru-na sein, da alle meine Freunde wissen, wie schen ergangen ist."

Frau A. C. Stebebrand. Miston, R. C., schreibet:

Fran El. C. Hitebrand, Milton, N. C., schreibt: "Mein Sie in Ihrem Elezzichnih nachschlagen, wers den Sie sinden, daß ich sehr heradgekommen war und von zwei der besten Tenzie im Lande sir unheilbar erklätzt wurde als ich den Schauch Ihrer Medizin besonnt gann. Ich habe neun Flaichen Peru-na gedrancht und glaube, daß ich vollfikudig gesund dien. Ratürlich hat Peru-na dies geleistes und ich vetrachte es als die gelößte Mediglie und ich vetrachte es als die gelößte Mediglie von ich diefem County besannt und Seder glaubte, ich würde fterben. Ich werliere nie eine Gelagewheit, Ihre Medigin zu laben.



Mrs. M. E. Bland, hartwell, Ga., idreibt: "Idglaube, Miemand toutebe bon biefem urtheifen, bag ich meinen Kammen ans irgend einer Ussache in die Oef-fentlichkeit Bringe, als um Leibende wissen zu fassen, wo sie Hisse von vielen Uebeln sinden kussen. Ich kann aufrichtig sagen, daß der Gebrauch von Po-ru-na mir sehr wohleethen hat. Ich sieher mich bester als seit Jahren. Ich habe seit Fabren en deontschem Kaiarth, Bronditts. Althan und weitlichen Sibrungen gelitten, won benen mir viel burch Poru-na geholfen

murde.
"Ich tenne den Werth von Po-ru-na. Wenn nicht aus anderem Grunde, würde es fich ihr Erkättungen und duften bezahlen. Es halt Erkättungen ab, vershittet Grippe und bant die Revden auf. Ich entriehle Bergnügen Allen." Ein spezielles Buch für Frauen, betitekt: "Maalth and ("Gesundheit und Schönkeit"), wird von der Pe-ru-na Drug Manufacturing Drs. Dr. G. Bland. es mit Bergnügen Allen." Co., Columbus, Dhio, herausgepeben und an Grauen auf blobes Berlangen frei berfandt.

### Telegraphische Nolizen.

Inland.

- In ben Ber. Staaten wurden in biefer Woche insgesammt 205 Banterotte angemelbet, 28 mehr, als in ber Woche vorher.

In Cincinnati ift ber bemotrati= fche Politifer "Jimmy" Betterfon bon einem Gambler, Ramens Joe Depugh, erichoffen worben.

- Der Baarbestand im Bunbes= Schahamt beträgt gur Beit \$279,432,= 797, wobon \$241,644,088 auf bie Golbreferve entfallen.

- Richter I. 2. Davis, einer ber bekanntesten Abvokaten bes füblichen Ranfas, ift in Gureta einem Bergleiben

- In Sabana ift ber Bunbes= Transportbampfer "Meabe" mit ben 3 Millionen Dollars an Bord eingetroffen, bie gur Ablöhnung ber cubani= fchen Truppen bestimmt find.

- In Tower Sill, Ill., hat eine ber= heerende Feuersbrunft eine Angahl bon Gefchäftshäufern in Schutt und Afche gelegt. Der angerichtete Brandichaben beläuft fich auf \$10,000.

- Das Befinben bes früheren Gouberneurs Fletcher bon Miffouri gibt Unlaß zu ben fchlimmften Befürchtungen. Die Mergte begen wenig Soffnung für ben Patienten. .

- Professor C. C. Georgeson, bom Aderbau-Departement, ift nach Mlasta abgereift, um in Sitta eine landwirth= schaftliche Bersuchsstation anzulegen und fich mit ben landwirthschaftlichen Musfichten jener Begend befannt gu

- Rriegsminifter Alger wirb Mitte nächfter Woche, bon feinem Privatfetretar Bictor &. Mafon begleitet, feine längst geplante Reise nach Cuba antre-

- In La Croffe, Wis., haben bie Demofraten ben ehemaligen General= Ronful in Montreal, Dr. 28. 21. Un= berson, als ihren Mayors-Randidaten

hugh R. Belfnap, von Chicago, ein Sohn bes berftorbenen Generals und früheren Rriegsminifters Belfnap, ift bom Prafibenten jum Bahlmeifter ber Armee ernannt worden.

— Die faum 22 Jahre alte Eva Stinnett, welche fürzlich erft in Tipton, Ind., ihre 4. Chescheidung erlangte, hat fich jett wieber verheirathet. Sie ist bie Gattin bon Walter M. Partlow ge-

Aufland.

Die Aerzte bes Papftes haben fich entschloffen, an ihrem Batienten eine zweite Operation borgunehmen.

- Der Bianift BernharbStavenhas gen ift gum Softapellmeifter ber fonig= lichen Sofoper in München ernannt

- Frang Wernide, tonfervatives Mitglied bes preußischen Abgeordne= tenhaufes für ben 2. Frantfurter Bahl= freis (Landsberg, Golbin), ift ge-

— Einer Depesche aus Nizza zufolsge ift bie Thronfolgefrage für Sachsen-Coburg-Gotha gu Gunften bes Cohnes bes Bergogs bon Connaught, Pring Urthur, entichieben worben.

- Berüchtmeife berlautet, SenorDon J. Brunetti, herzogb'Arcos, fpanifcher Gefanbter für bie Ber. Staa-

ten werben wirb. Seine Frau ift eine Umerifanerin.

- In Paris ift ber frühere Infan-terie-Lieutenant Boiffon, alias Durrand, überführt worben, mit einer auswartigen Regierung über militarifche Beheimniffe einen unerlaubten Schriftbertehr unterhalten gu haben. Er murbe gu fünfjähriger Gefängnighaft, einer Geloftrafe bon 1000 France und ferner zu gehnjähriger Polizeiaufficht ber= urtheilt. Der Richter fprach bei ber Anfündigung bes Strafurtheiles fein Bedauern aus, bag bas Gefet feine ftrengere Strafe gegen ben Ungetlag= ten geftatte.

- Unter erhebenben Trauerfeierlich= feiten ift in Berlin bas frühere Reichs= tagsmitglieb Ludwig Bamberger zu Grabe geleitet worben. Der Prafibent bes Reichstages, Graf bon Balleftrem, und gahlreiche Mitglieber bes preußi= fchen Abgeordnetenhaufes erwiesen bem Berftorbenen bie legten Ghren. Mus Amerika waren von ber amerikanischen Gutgelb-Liga, bon Carl Schurg und henry Billard Rrange für ben Sarg eingetroffen. Im Rünftlerhaus wurde Nachmittags eine Gebachtniffeier abgehalten, wobei ber berühmte Beschichtsschreiber Theobor Mommfen bie Leichenrebe hielt.

### Dampfernadrichten.

Bremen: Trabe bon Bremen. Baltimore: München bon Bremen. Queenstown: Lucania bon New

New York: Palatia bon Samburg. Abgegangen. Liverpool: Tauric nach New York.

Gibraltar: Raifer Wilhelm II. nach New York.

### Lotalbericht.

Gin gut Stud Arbeit. Bericht des Geleise-Erhöhungs-Kommissärs John D'Meill.

Er-Alberman John D'Reill bon ber 34. Ward ift bekanntlich, in Anbetracht ber unleugbaren Berbienfte, welche er fich im Stadtrath burch fein energisches Gintreten für Boberlegung ber Gifen= bahngeleise erworben hat, bom Er: Mahor Swift jum falarirten Borfiger eines Spezial=Ausschuffes für die For=

berung biefer Magregel ernannt mor= den. Mayor Harrison hat ihn in bie= fer Stellung belaffen, und "ber ehrliche Sannes" ("Honest John" murbe D'= Reill feiner Beit im Stadtrathe ge= nannt) arbeitet benn auch mit ftetigem Gifer an ber Bollbringung feiner Auf-

Ginem ausführlichen Berichte, melchen herr D'Reill über bie bis jest gethane und noch zu thuende Arbeit gu= fammengeftellt hat, find bie folgenben Ungaben entnommen:

Als bas Problem ber Geleife: Erhöhung, im Mai 1892, bom Stabt= rath zuerft in Erwägung gezogen mur= be, fanden fich in ber Stadt Gifenbahnbamme in einer Gefammtlange bon 49.5 Meilen bor. Un 272 Strafen= freugungen wurden innerhalb bes Gebietes ber Altstadt und ber bebolferiften Diftritte bon Late Biem und Late Leib und Leben ber Einwohner burch ben Eisenbahnverkehr bedroht. Jest sind Eisenbahndämme in einer Gefammt= lange bon 37.8 Meilen höher gelegt, und gwar find nahegu brei Biertel ber Arbeit mahrend ber letten zwei Sahre gethan worden. Bon ben 272 Nivegus Rreuzungen find 184 abgeschafft und für die Beseitigung ber verbleibenben 88 wird in nächster Butunft geforgt

\* Nerven, Magen und Leber werben durch "Drangeine" gekräftigt; baher feine fcnelle und fichere Wirfung bei Erfältungen und Ropfmeh.

### Mlibi=Beweis.

harrh Guntel, Raffirer in einem Beschäft an 5. Abenue, ift geftern bon Bo= lizeirichter Martin von ber Antlage bes thatlichen Angriffs friegesprochen mor= ben. Er wurde von bem bei ber Chicago & Alton=Bahn angestellten Georg & Dorre beschuldigt, ihn am Abend bes 3. Marg nach ber Ede bon Michigan und 12. Str. geloct und bort burch eis nen Schlag über ben Ropf bewußtlos gu Boben geftredt gu haben. Da ber Ungeflagte burch Zeugen nachwies, baß er gur Zeit bes angeblichen Ueberfalls sich zu hause befand, so erfolgte seine Freisprechung.

\* Albert S. Newsome, Besither einer Mehl= und Kohlenhandlung, No. 1760 Lincoln Abenue, hat geftern im Countngericht gu Gunften feiner Gläubiger eine Bermögensübertragung borgenommen. Bur Bermalterin ber Banterottmaffe wurde bie "Chicago Title & Truft Co." ernannt.

### Frühjahr ist die Zeit;

um Euer Blut zu reinigen, bereichern und zu kräftigen.

Der Grund, warum so viele Leute mit Beulen, Pimples, Absonderungen und Ausschlag gerade zu dieser Zeit behaftet sind, ist, dass sich Unreinigkeiten in ihrem Blut während des Winters ang sammelt haben. Diese Unreinigkeiten verursachen Leiden. Um gefährlichen Krankheiten vorzubengen, nehmt Hood's Sarsaparilla und reinigt Euer Blut, ehe das warme Wetter eintritt. Dann werde Ihr nicht belästigt werden darch diese Frühishre Geschwüre oder diesem müden Gefühl, sondern werdet stark, kräftig und gesund seln. Hood's Sarsaparilla ist die beste Medizin, die für Geld zu kaufen ist und wird wunderbar Gutes an Euch be wtrken, gerade in dieser Zeit. Vergesst nicht.

### Hood's Sarsaparilla ist Amerikas grossartigte Medizin. Verkauft be

allen Apothekern. Preis \$1. Hood's Pillen hellen Leberleiden; das einzig nicht irritirende Abführmittel, das mit Hood's

### Bom politifden Rampf.

Die Derwaltungsschmerzen Derer von Cicero. Beutige Mominations-Konvente.

Sina R. Carter, Carter B. Barrifon und John P. Altgeld an der Arbeit.

Ein dunfles Berücht, das angeblich Berrn Edhart ju Ohren getommen ift.

Durch bie borgeftern bom Ctaats= Obergericht abgegebene Entscheidung. baß bie por einigen Monaten porge= nommene Lostrennung ber Bezirte Grant, Berionn und Dat Part von ber Landgemeinde Cicero nicht im Gintlana mit ben gesetlichen Bestimmungen er= folgt und beshalb ungiltig fei, ift Cicero nunmehr wieber gu einem Gan= gen berichmolgen. Die bereits ermable ten Ortschaftsbeamten ber brei ge= nannten Diftritte haben in's Privatle= ben gurudtreten muffen, und ber herrschgewohnte Gemeinde=Borftand bon Cicero fieht feinen Machtbereich wieber auf ben alten Umfang gebracht. Lange aber wird biefe Berrlichteit schwerlich mehr bauern. 294 Bürger bon Auftin, mit Tanlor A. Snow an ber Spige, haben geftern beim County= gericht ein Gesuch eingereicht, bag ben Bürgern bon Chicago und Cicero eine Gelegenheit gegeben werden moge, ba= rüber abzuftimmen, ob ber Begirt Muftin ber Stadt Chicago angegliebert werben folle ober nicht. Richter Carter bat angeordnet, bag biefe Frage ber Bahlerschaft am 4. April vorgelegt werben foll. Auftin bilbet ben nordöftlichen Theil bon Cicero. Es erftredt fich füdlich bis gur 12. Str. und weftlich bis gur Auftin Abe. Durch eine Anglieberung an Chicago fann ber Di= ftritt übrigens nicht viel gewinnen, und für die Stadt felber ware bei ihren ber= zeitigen Finang=Berhaltniffen bie Bebietserweiterung auch faum als ein Ge= gen aufzufaffen.

Bereinzelte Befürworter ber Unglie= berung an Chicago finden fich übrigens nicht nur in Auftin, sondern auch in anderen Theilen von Cicero. Diefelben, burch bas Beifpiel ihrer Befinnungsge= noffen in Auftin angeeifert, werben beim Countygericht ebenfalls um die Anordnung einer Abstimmung ben Gegenftand nachfuchen.

In ber Mayors-Rampagne fängt es nachgerade an, fehr lebhaft zu werden. Die Barrifon-Leute, welche ber Ent= widlung ber Dinge bis zu ber abficht= lich recht fpat abgehaltenen Konbention bin mit berhältnigmäßiger Rube gu= gefeben haben, entfalten jest eine fieberhafte Thätigteit. Jbealifirte Bild= niffe bes für seine Wieberermählung tanbibirenben Bürgermeifters find mit verblüffender Geschwindigkeit über bie Stadt verbreitet worden, und General= ftabs=Chef Burte im bemotratischen Hauptquartier scheint sich für die näch= ften Wochen bes Schlafes fast ganglich entschlagen zu wollen. Bom frühen Morgen bis tief in bie Nacht hinein ift ber schweigsame tleine herr auf feinem Poften - Delegationen empfangenb und abfertigend, fchriftliche Befehle austheilend und die zahllosen, oft recht fonderbaren Rathfclage anhörenb, welche ihm bon wohlmeinenden, aber unberufenen Parteiftrategen für bie Führung bes Wahlfeldzuges gegeben

Seute, Samstag, fanden, bezw. fin= ben die bemokratischen Town= und Stadtraths=Ronvente ftatt. Das Er= gebniß berfelben ift fast burchweg schon im Voraus befannt gewesen und in ben Spalten ber "Abendpost" auch be= reits befannt gegeben worben. Ueber bie Stadtraths-Randibaturen herricht nur in wenigen Wards irgend welche Ungewißheit. In ber bierten Ward ift Alb. Ballenberg im Intereffe Frederick B. Philpots bon ber Bewerbung um bie Nomination gurudgetreten; in ber 15. Ward hat ber Raftellan ber Stabt= halle, John Gilbea, auf gütliches Bu= reben einem herrn Bernard G. Finnn Plat gemacht; in ber 16. Ward ift bie Enticheibung bes Rampfes, welchen Joseph Rlein und A. J. Kowalsti gegen einander führen, noch ungewift. In ber 5. Warb ift ber Wettftreit ami= schen Michael Blate und M. E. Auftin burch bas Loos zu Gunften Blate's entschieden worben. In ber 6. Ward ift 28m. J. D'Brien, ber Schwager John Powers', zu feiner eigenen, nicht geringen Berblüffung bei ben Brimarwahlen zwar unterlegen. Aber er gibt feine Sache beshalb noch nicht auf. Er hofft, baf es ihm gelingen wird, bon ben 27 für 3. 3. McCormid instruirten Delegaten burch Ueber= redungstünfte irgend welcher Urt gehn auf feine Seite berübergubringen. Go viel gebraucht er nämlich minbestens, um "ben Sieg an feine Fahnen gu

feffeln". Die eigentliche Eröffnungs = Bersammlung ber Harrison=Rampagne findet heute Abend im Beople's Inftitut, Gde Ban Buren und Leavitt Strafe, ftatt. In berfelben wirb außer bem Manor und beffen Mittan= bibaten auf bem Stabt=Tidet: Ort= feifen, Loeffler und Rhan, auch herr Frant Wenter als Rebner auftreten. Der Mayor wird bei biefer Gelegenheit die Anklagen beantworten, welche in ben letten Wochen bon feinen Gegen= fanbibaten und beren Unhängern gegen feine Berwaltung erhoben morben finb, befonbers in Begug auf bie Bermenbung ber Fonds für Strafen= reinigung und für Strafen=Repara= turen.

Geftern hat ber Manor fich bemü-Bigt gefunden, zu verbieten, baß bie Fenfter ober bie Banbe ber Stabthalle mit feinen Rampagnebilbern vergiert

In ben politifchen Sauptquartieren ergablt man fich fcmungelnb bon einem bofen hereinfall, welchen herr harrifon bor einiger Zeit erlebt hat. Er war nämlich von einer Cicinnatier Bigarrenfabrit um Erlaubnif angegangen worben, feinen Ramen unb fein Ronterfei für bie Bopularifirung einer für ben Chicagoer Martt be-fimmten Sigarrenforte benugen gu

# DR. WILDMAN,

Ratarrh ber Nafe, Reble, Lungen, Blaje und Rieren ; Sautfraut: heiten, Rheumatismus unb Nervenfrantheiten geheilt burch

Mo. 195-197-199 State Str., gegenüber ber Sair. Sprechftunben: 9:30 Borm. bis 4 Uhr Rachm, und Abends 7 bis 8 Uhr. Sonntags: 9:30 Borm. bis 1 Rachm.

# Die Katarrh-Symptome.

Jeder fall zeigt einige dieser Symptome, aber kein fall zeigt fie alle.

Masen-Ratarrh.

Dumpfer Drud über ben Mugen. Schmerg über ben Mugen. Anbrang in ben Ohren. Berftopfung ber Rafe auf einer Seite ober beiben. Musichnupfen von Schleim aus ber Rafe.

Bürgen und Spuden. Reble=Reinigen. Uebler Athem. Bu Erfältungen geneigt. Berluft von Energie. Beim Aufwachen am Morgen fo mube gu fein wie beim Bubett.

### Magen-Ratarrh.

Unregelmäßiger Appetit. Belegte Bunge. Schlechter Gefchmad im Munbe. Blahungen. Unichwellen bes Dagens. Unregelmäßiger Stuhlgang, Bertopfung abmedfelnb mit

Saurer Dagen ober ein Brennen in ber Reble. Schwere Laft im Magen nach bem Effen. Berluft an Gewicht unb Rraft. Reigbarer Gemutheguftand unb leicht entmuthigt. Schlechter Schlaf bes Rachts mit unangenehmen Traumen.

bürfen. Die Erlaubniß wurde mit Bergnügen ertheilt. Rachträalich hat es fich angeblich herausgestellt, bag bie fragliche Zigarre zu ber berüchtigten Familie "Stinkabores = Anallfalle= ra-Rauchduste" gehörte, und außerdem bon Arbeitern angefertigt warb, bie nicht gur Bigarrenmacher=Union fchwören. Da berManor ftets bestrebt ift, sich als einen Freund und Forberer ber Bewertschaften zu erzeigen, hat er sich natürlich beeilt, die Cincinnatier Beim= tuder gur Burudgiehung ber Bigarre aus bem Martt zu bewegen. Gang ohne Roften wird er bas aber faum haben bewertftelligen tonnen.

Um nächsten Mittwoch Abend findet eine große harrifon-Demonstration im Auditorium ftatt, und für nächften Samftag ift bie Zentral=Mufithalle für eine Maffenversammlung beutsch= ameritanischer Demotraten gemiethet worden, welche für die Wiedererwäh= lung bes Bürgermeifters eintreten.

Er=Gouverneur Altgelb bezeigt me= nig Reigung, argtlichen Rathgebern, bie ihm Schonung empfohlen haben, Folge zu leiften. Er ließ fich gwar geftern in einer Berfammlung auf ber Nordweftfeite, mo er hatte fprechen fol= len, burch herrn Clarence G. Darrow vertreten, wird aber heute Abend ichon wieder als Redner auftreten, und zwar im Linden=Theater, Ede 63. und alfted Strafe. fpricht ber unermübliche Mann in ber Garfielb= und gleich barauf in ber Sozialen=Turnhalle. Montag will er in Steele's halle, Dienstag in ber alten Aurora-Turnhalle und Mittwoch in ber Norbfeite=Turnhalle um Stim= men werben, Mittwoch Mittag gebentt er außerbem in ber Willard Sall wie= ber bor einer Zuhörerschaft bon Handlungsgehilfen und Bureau-Un= geftellten ber unteren Stabt gu

Die fürglich bon Altgelb gethane Meußerung, er hoffe mit einer großen Stimmen=Mehrheit über feine beiben Gegner zu fiegen, wird auf ben anbern Seiten nicht fehr ernft genommen. Sarrifon=Leute wetten, bag ber Er= Gouverneur teine 50,000, ja, teine 40,000 Stimmen erhalten werbe. Sie geben zu, daß harrifon nicht gewählt werben tonne, falls bas Altgeld= Botum bis auf 60,000 Stimmen anfcmellen follte.

Der republifanische Manors-Ranbibat fprach geftern bor nicht weniger als vier Bahl-Berfammlungen, und zwar: Nachmittags, im Rent-Theater ber Chicagoer Universität, bor Stubenten biefer Lehranftalt; Professor James führte ben Borfig. Der Red= ner nahm bann im Del Brabo-Sotel an einem Abenbeffen Theil, bas ihm gu Chren bon ber Partei-Drganisation ber 34. Warb veranftaltet wurde. Nach ber Mahlzeit wurden ihm in ber Ro= tunde bes Hotels etwa 150 Bürger aus ber Nachbarichaft vorgestellt. Bom Sotel aus begab ber Ranbibat fich nach Ballard's Salle, Ede 53. Str. und Jefferson Abe., bann nach ber Datland Mufic Sall und ichlieflich nach bem republikanischen hauptquar= tier ber 4. Warb, an ber 35. Strafe. Berr Carter behanbelte in allen vier Berfammlungs-Blagen ben Wiberruf bes Allen-Gefetes und bezeichnete es für eine Unmagung fonbergleichen fei= tens bes Manors, "Rrebit" für biefen Wiberruf zu beanspruchen. Die rep. Partei = Organifation bon Coof County habe feiner Zeit ben Wiberruf bes Gefetes formell verlangt, und eine republikanische Mehrheit in ber Staats-Legislatur batte ihn bewertftelligt. Falls nun ber Manor be= haupte, bie Legislatur würbe boraus= fictlich nach ber Stadtwahl an Stelle bes Allen-Gefetes ein noch weit argeres Gefet erlaffen, fo habe er hierfür nicht bie minbesten Belege und tonne er beshalb nicht berantworten, mas er

bom politischen Leben gurudgezogen hat, wird herr Martin B. Mabben im Laufe ber gegenwärtigen Ram= pagne eine, aber auch nur eine, Bahlrebe halten. Die Manors-Randibaten will er jeboch barin aus bem Spiele laffen, und fich mit einer Empfehlung ber Stadtraths = Randibatur bes Captain Milton J. Foreman von ber 4. Ward begnügen. herrn Foreman wird übrigens bon ben Schaffern unter feinen Barteignoffen ber Bormurf gemacht, baß er fich "bem Bolte" nicht Borfiter Edhart behauptet, es fei

ihm bon glaubwürdiger Seite zu Dhren getommen, daß die Demofra= ten am 4. April berfuchen würden, einen etwaigen Mangel an einbeis mifchen Rraften burch Berangiehung bon tüchtigen Stimmgebern aus Bisconfin und anderen Nachbarftaaten gu beden. Berr Edhart hat eine Detel= tive=Agentur beauftragt, diefen angeb= lichen Machenschaften bie gebührenbe Aufmertfamteit gu fchenten.

Borfiger John Sprn bom Finang-Musichuß bes republifanischen Bentralfomites hat - um feine Obliegen= heiten beffer berrichten gu tonnen - ein Bureau im "Real Eftate"=Gebäube ge= miethet und fich ber Dienfte eines Rorrespondenten berfichert, welcher über einen einbringlichen Styl verfügt.

Der Berein ber Mehl= und Futter= indler hat fich in einer naffende folution" zu Gunften ber Manors= Randidatur feines langjährigen Mit= gliebes Carter erflärt.

Der beutsche bemofratische Berein ber 21. Ward hielt geftern in bem Lo= tale Mr. 576 Larrabee Strafe feine regelmäßige Berfammlung ab. In berfelben wurden bie regulären Ranbi= baten ber Bartei indoffirt. Der Rlub befchloß, fich am 27. Märg gefchloffen an ber beutschen Demonstration im Auditorium zu betheiligen.

Der beutsche bemotratische Gilberflub ber 15. Ward halt heute Abend gum Beften feiner Rampagnetaffe in Wendel's Salle an der Milmautee Abe. einen Ball ab. Gelegentlich beffelben wird eine bem Berein bon herrn &. Roenig gur Berfügung geftellte Tonne Rohlen gur Berloofung gelangen.

Die befte Bille - Jayne's Painless Sanative.

### Gin weiterer Truft?

Wie verlautet, fteben jest auch bie Bfluafabritanten im Begriff, mit einem Stammtapital von 60 Millionen Dollars einen Truft in's Leben gu rufen. Angeblich haben bie Rapita= liften, welche bie Bilbung bes Trufts anftreben, icon bas Bortauffrecht für zwanzig ber größten Pflugfabrifen. barunter bie in Moline, Rod 38land, Canton und Springfield, 31., Racine, Wis., und Couth Bend, Ind., erwor= Diejenigen Bflugfabritanten, welche bem Truft beitreten, follen für ihre Unlagen mit Untheilscheinen ober Baargelb, je nach Belieben, entschäbigt werben. Freilich foll die Sache noch nicht gang perfett fein, ba mehrere febr bebeutenbe Pflugfabrifanten bis jest ihren Beitritt gu bem geplanten Truft berweigert haben.

\* Extra Pale, Salvator unb "Bais rifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. ju haben in Flasichen und Fäffern. Tel. South 869.

### Obfer feines Berufs.

Auf ben Geleisen ber "Chicago Ter= minal Transfer Co." an Blue Island Abe. gerieth geftern Abend ber 45= jahrige Stredenarbeiter Beter Balpin unter bie Raber einer Lotomotive und fand babei augenblicklich ben Tob. Der Berunglüdte mobnte Rr. 37 Norton Straße.

### Pamphlete und vollftandige Gin gelheiten

über bie Chicago und Alton's burchgebenbe Um zu zeigen, baß er sich benn boch Rullman-Jüge nach Sot Springs, Arf. und noch nicht unbebingt und für immet Office, 101 Abams Str.

Adolph Meyer tobt aufgefunden. Schlaflofigfeit die indirette Urfache feines plöklichen Ablebens,

Die entfeelte Sulle von Abolph

Mener, bem General-Agenten ber "Equitable LifeAffurance Co." welcher fein Gefchäftsbureau im Rimmer Ro. 203 bes "Chamber of Commerce"=Ge= bäudes hatte, wurde geftern Abend aus bem Sotel "Morrifon" nach Rolfton's Beftattungsgeschäft, No. 22 Abams Str., geschafft, nachdem bie im Del Bradb-Botel wohnhafte Gattin und die vierzehnjährige Tochter bes . Berftorbenen bon feinem Ableben benach= richtigt worden waren. Die Trauer= botschaft tam ben Ungehörigen fehr überraschend, obschon Frau Meher wußte, daß ihr Mann fcon feit länge= rer Zeit an Schlaflofigfeit litt. Mus diefem Grunde hatte er fich wieberholt aus ber Familienwohnung ausquar= tiert, um, wie er meinte, im Separat= gimmer eines größeren Sotels mehr Ruhe und sicherer ben gefuchten Gor= genbrecher, Schlaf, ju finden. Roch bor brei Jahren war Meyer einer ber erften Geschäftsleute in Dmaha. Durch Miß= erfolge und Bantfrachs erlitt er fcmere Berlufte. 2118 ber bortige Stadtichat= meifter Bollen unter Mitnahme bon mehr als \$100,000 ftabtifcher Gelber flüchtig geworden, wurde Meher als hauptburge für bas Defizit haftbar gemacht und zur Zahlung von nahezu \$70,000 angehalten. Er fiebelte bann mit feiner Familie nach Chicago über und fand bier bei ber Equitable Life Uffurance Co. eine lobnenbe Stellung. Um leglen Mittwoch Abend hatte er feis ner Frau erflart, er muffe wieber ein= mal in ein Hotel gehen, um fich gehörig auszuschlafen. Alls er am Donnerftag im Hotel Morrison bas ihm bort ange= wiefene Bimmer Ro. 907 auffuchte, gab er bem ihn begleitenben Sotelbebienfteten ben Auftrag, ihn ja nicht zu weden, benn er habe Schlaf nothig und er molle feine Befuche ober fonftige Störungen haben. Das Bett, in welchem Mener's Leiche aufgefunden murbe, zeigte feine Spuren eines Tobestampfes; er lag in feinen nachtfleibern und muß friedlich in's Jenseits hinübergeschlummert

### Erhängte fic.

In feiner Wohnung, No. 9024 Green Ban Abe., beging geftern, mabrend feine Frau bei Befannten auf Be= fuch weilte, ber 45jährige 3. 3. Sweenen Gelbstmorb, indem er fich erbanate. Ueber bas Motib gu ber ber= zweifelten That tonnte bisher nichts Beftimmtes in Erfahrung gebracht

\* Der leibige Gafolinofen war bie Urfache eines Feuers, bas gefternabenb in ber Wohnung von Wm. Carter, No. 34 Dort Strafe, jum Musbruch tam und einen Schaben bon etma \$100 gur Folge hatte.

\* Bei bem Berfuch, einen Strafenbahnwagen ber Salfteb Str.=Linie an Mbams Str. ju befteigen, glitt geftern Nachmittag Frau Minnie Anor aus, blieb mit ihrem Rleibe am Trittbrett hängen und wurde eine große Strede mitgeschleift. Gine Ambulang brachte bie Berunglüdte, welche fcmere Rontufionen am gangen Rorper erlitten hat= te, nach ihrer Wohnung, No. 37 Norton Str.

### Blutende Hämorrhoiden.

Und alle anderen Arten biefer häufigen und oft gefährlichen Rrantheit leicht geheilt ohne Schmerzen ober Un-

bequemlichteit. Taufende von Männer und Frauen find mit hämorrhoiben irgend welcher Art behaftet ohne bas wirkliche Leiben gu tennen und fie find gu forglos, bie einfachen Mittel für eine rabitale Beilung anzuwenben.

Beil Galben und Ginpinfelungen fich als Fehlschlag erwiesen haben, in Fällen bon Samorrhoiben bauernd Beilung ju bringen, glauben Manche, bag nur eine ärztliche Operation bulfe zu bringen vermag.

Mergtliche Operationen find lebens= gefährlich und außerbem meiftens ohne Erfolg und werben jest auch bon ben besten Merzten nicht mehr gemacht noch empfohlen.

Das ficherfte und wirtfamfte Mittel irgend einen Fall bon Samorrhoiben gu furiren, ob es nun blinbe, blutenbe ober borftebenbe finb, ift bie Unmenbung bon Phramib Bile Cure, bas aus begetabilifchen Delen hergeftellt wird und ohne jebe mineralifchen Gifte end Opiate. Rachftebenber Brief bon einem herrn aus Bittsburg, ber ftart an blutenben Sämorrhoiden litt, gibt eine Ibee, wie schnell und wirksam biefes Bile Cure ift. Er fchreibt:

Mit Bergnügen fcreibe ich Ihnen biefe Beilen, um Gie gu benachrichtis gen, bag ich brei Monate jebe Racht nur eine turge Beit fchlafen tonnte, weil ich mit einem bofen Fall bon blutenben Samorrhoiben behaftet mar. 3ch lag au Bett und bie Mergte nütten mir nichts. Gin guter Bruber ergablte mir bon ber Phramib Bile Cure und ich taufte bon meinem Apotheter brei fünfzig Cent=Flaschen: bie beilten mich und ich werbe bald im Stanbe fein gu

arbeiten. William Sanbidu 46. Str., Cotton Allen, unterhalb

Butter Str., Bittsburg, Ba. Die Phramib Bile Cure ift nicht nur bas ficherfte und wirtigmfte Mittel für hämprehoiben, sonbern es ift auch bas bekanntefte und gesuchtefte. Jeber Argt und Apothefer im Lande tennt es und meif, mas es bemirtt.

Schreibt an bie Pyramib Co., Marichall, Mich., wegen eines fleinen Buches über Urfache und heilung von bas morrhoiben, mit Beschreibung jeber Art von Hämorrhoiden und bie baf-

sendfte Behandlung. Die Phramib Bile Cure ift in jeber Apothete gu 50 Cents per Budet gu bas

Cefet die "Fonntagpost"

Bwifden Mouroe und Mbams Str. CHICAGO. Telephon Rain 1498 und 4046. Preis jebe Rummer, frei in's Saus geliefert ... 1 Cent Preis ber Sonntagvoft . 2 Cents 3abrlid, im Borans bezahlt, in ben Ber.

Stnaten, portofrei.....\$3.00 Dit Conntagpoft ..... \$4.00

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

### Der größte Rüpel.

Mit feinen Rongregabgeordneten hat Chicago in ber jungften Zeit wenig Shre eingelegt. Lorimer, Wood und White 3. B. waren wahrlich feine Ber= treter, auf welche bie junge Beltftabt ftolg fein tonnte. Bu ben befferen bagegen, wenn auch nicht zu ben beften, wurde bisher ber Abgeordnete Mann aus bem Gubfeite= und Sybe Bart= Bezirte gezählt. Um fo unerfreulicher ift beshalb bie Wahrnehmung, daß auch er nur ein gang rober Flegel ift. Es ift nicht angenehm, biefe unparlamentari= fche Bezeichnung auf einen Boltsbertreter anwenden zu muffen, aber leiber lagt fein Benehmen teine milbere ober höflichere gu.

Befanntlich haben einige ber ange= febenften Manner bes Lanbes, unter benen sich Cleveland, Schurz, Hoar, Boutmell. Gombers und viele andere anerfannte und bemahrte Patrioten befinden, die Ginftellung bes "Rrieges" gegen bie Philippiner und ihre Uner= tennung als unabhängiges Bolt angeregt. Das betreffende Rundichreiben ift auch bem Abgeordneten Mann gu= gegangen, und biefer hat ein offenes Untwortschreiben erlaffen, das an Rupelhaftigteit feines Gleichen fucht. Nicht nur nennt er Manner, Die gur Erhal= tung bes Bunbes bie Baffen führten, als er felbst noch Aniehöschen trug, Landesfeinde und Berrather, nicht nur pergleicht er fie mit ben Rittern bom golbenen Birtel, fonbern er verfteigt fich auch ju folgender Gemeinheit: "Wenn einige bon ben Mitgliebern bes anti= imperialiftischen Bereins, nachdem bie= fer Aufftand unterbrückt ift, bas Schamgefühl ober bas gefunde Urtheil bes Jubas Ifcharioth hatten, fo murbe bas Land vielleicht glauben, bag es aus biefem Rriege ichon genug Bortheil gezogen habe, ohne irgend einen anderen Bortheil in Erwägung ju ziehen." Das beißt alfo, bag nach ber Unficht bes Anoten Mann Die Ber. Staaten für ibre Berlufte an Menschenleben und Gelb binlanglich entschädigt maren, wenn bie Führer ber anti-imperialifti= ichen Bewegung fich erhängten!

Leiber hat bas ameritanische Bolt in politischen Dingen ein furges Gebacht= nik, und ber erbarmliche Rupel Mann wird fich erft im November bes Jahres 1900 wieber um feinen Gig im Ron= greffe bewerben muffen. Trogbem ift gu hoffen, daß feine Rieberträchtig= teit bis babin nicht in Bergeffenheit ge= rathen fein, und bag ihm bie gebühren= be Buchtigung gutheil werben wirb. In ber 3mifchenzeit follten alle anftanbigen Menschen feinen gefellschaftlichen Umgang meiben.

### Gin ichlechtes Gefcaft.

Da bie Rönigin=Regentin von Spa= nien ben Barifer Friebensbertrag un= terzeichnet hat, und nach bem Prototoll bie Bestätigung ber Cortes nicht erforberlich ift, fo hat ber Krieg zwischen ben beiben Ländern auch ber Form nach aufgehört. Thatsächlich ging er bereits mit bem Waffenstillstanbe gu Enbe, ber nach ber Ginnahme bon Santjago abgefchloffen wurbe. Spanien wird nunmehr feine 20 Millionen Dollars er= halten und ben Ber. Staaten einen "Rechtstitel" auf Borto Rico fomobl. wie auf bie Infel Guam und bie Phi= lippinengruppe geben. Die Infel Cuba, wegen deren eigentlich ber Krieg geführt wurde, foll vollständig unab= hängig werben, sobalb fie nach bem Urtheile ber Befreier bagu reif ift, alle anderen ben Spaniern abgenommenen Befitungen aber will bie große Republit "borläufig" behalten, um fie glud= lich zu machen.

Tropbem alfo jest ber füße Friebe eingezogen ift, haben unfere Truppen beftiger gu tampfen, als fie jemals gegen bie Spanier zu fechten hatten. Denn bie Gingeborenen der Philippi= neninseln behaupten noch immer, baf fie gur Beit bes Friedensichluffes feine spanischen Unterthanen mehr waren, und folglich auch nicht bon Spanien an eine andere Macht abgetreten merben tonnten. Ihrer Auffaffung nach war bie fpanifche herrschaft über die Phi= lippinen bereits gebrochen, als ber Ab= miral Dewen im hafen von Manila eintraf und bie spanische Flotte gerftorte. Schon bamals, fagen fie, bebaupteten fich bie Spanier nur noch in ber Stadt Manila, in Bloilo und zwei ober brei anderen festen Blagen, bie ei= ner Belagerung burch bie Gingeborenen nicht batten wiberfteben tonnen. Gelbft Manila batten bie Philippiner nach ihrer eigene 1 Unficht ohne bie Dagmi= fcentunft ber Umeritaner eingenom= men. Sie geben gu, bag die Amerita= ner ihnen als "Bunbesgenoffen" werth= volle Dienfte erwiefen haben, und ma= ren beshaib anfänglich auch bereit, fich unter ben Schut ber Ber. Staaten gu Stellen, aber feitbem bie ameritanischen Befdute furchtbare Berbeerungen un= ter ihnen angerichtet haben, wollen fie felbit bon einem Protettorat nichts nehr wiffen. Jest find ihnen bie Umeeifaner noch verhafter, als früher bie anier, und obwohl fie aus der nach= ten Umgebung Manilas bertrieben ben find, machen fie bem borrudenen Teinbe jeben Fuß ihres Bobens

In ben bisberigen Rampfen maren Umerifaner beshalb im Bortheile, il fie ibre weittragenben Riefenge= he gur Unwendung bringen und bie Philippiner gerabezu niedermähen

tonnten. Wenn fie tropbem taum acht Meilen von Manila aus vorgebrungen find, fo fann man fich ber Befürchtung nicht entschlagen, bag ihnen bas Schlimmfte noch bevorfteht. Denn nicht nur find die Philippiner auf ben Bufch tampf viel beffer eingerichtet, als auf bie offene Welbschlacht gegen ein neuzeitlich ausgerüftetes heer, fonbern ba Die Regenzeit begonnen bat, fo werben ihnen fehr bald auch bie bem Tropenflima eigenthümlichen Geuchen gu Sil= fe tommen. Unfere bedauernswerthen Solbaten haben in ben legten Tagen fcon furchtbar bon ber Sige gu leiben gehabt und bie malanische Sinterlift gu ihrem Schaben tennen gelernt. Man barf noch immer hoffen, bag bie Schaa= ren Mauinalbos, nach Urt aller Barba= ren, nicht bauernb gufammenhalten, fondern fich verlaufen werben, aber wenn biefe Borausfehung nicht gutrifft, fo wird fich die ameritanische "Befiger= greifung" lange Beit auf Diefelben Bla= Be beschränken muffen, in benen auch bie Spanier fich behaupten fonnten. Bahrend ber Regenzeit in ben unwegfamen Urwald einzubringen, ift gang unmöglich. Darin ftimmen alle Sach berftändigen überein.

Spanien hat uns für \$20,000,000 ein Sorniffennest verkauft, und obwohl es fich anftellt, als ob es über feinen "Berluft" fchredlich betrübt fei, tann es fich thatfachlich zu feinem guten Sanbel Blüd munichen. Wie fich bie Ber. Staaten aus ber bofen Geschichte mit Ehren herausziehen tonnen, ift bagegen weniger flar.

### Die Luge als ftaatsmannifche Gigenichaft.

In einem fürglich bon bem teranis fchem Berufungsgericht erledigten Be= fuche um Bewilligung eines neuen Prozeffes murbe eine recht eigenartig intereffante und figliche Frage aufgemorfen.

Gin bis ju einem gemiffen Grabe prominenter Ginwohner Can Antonios hatte bas Unglück aehabt, bes Mordes im erften Grabe ichulbig befunden und au fünfgig Sahren Buchthaus berur= theilt zu werben. Natürlich folgte bas übliche Gefuch um einen neuen Brogeg, welches fich auf eine Angahl angeblicher ober wirklicher Unregelmäßigfeiten in ben Berhandlungen bor bem Rriminal= gericht ftütte. Welcher Urt auch Die übrigen Ginwande gewesen fein mögen, einer, ber fich gegen bie Bulaffung bes Zeugniffes eines breigehnjährigen Burfchen richtet, scheint berechtigt und murbe auch bon bem Berufungsgericht als berechtigt anerkannt. Man batte biefem Jungen gestattet, feine Musfagen Bu machen, trogbem er eine recht eigen= artige Anficht von ber Bedeutung eines Gibes entwidelte, eine Ansicht, die bas Gericht niemals als richtig hatte an= nehmen follen, mas es boch gewiffer= magen that, als es trop biefer mertwürdigen Definition ben Anaben als Beugen annahm.

Auf bie Frage, mas ihm feiner Un:

ficht nach gefchehen wurde, wenn er auf bem Zeugenstand wiffentlich und abfichtlich unwahre Angaben und Ausfa= gen machte, antwortete Diefes Burich= chen: "Wenn ich eine Lüge fage, werbe ich in die Staatslegislatur gefchictt, fage ich zwei Lügen, bann tomme ich in ben Rongreg!" Es barf nun nicht ber= ichwiegen werben, baf biefe eigenar= tige Ertlarung fofort die Aufmertfam= feit bes Gerichts, ber Staatsanwälte, Abpotaten und bes anwesenden Bubli= fums erregte, benn in Teras ift fo giemlich Redermann Politifer, und bas Streben nach einem Legislatur= ober Rongreffit wird ben Angben mit ber Muttermild eingeflößt. Cofort erho= ben fich Stimmen bie ba meinten bie Musfage bes Anaben zeige beutlich. daß er in feiner geistigen Entwidelung arg im Rudftanbe fei, benn jeber Säugling muffe boch wiffen, daß man mit einer Lüge noch lange nicht in die Legislatur fommt, ebenso wenig wie mit zwei in ben Rongreß, mare bas fo leicht, bann mußte ja bie gange mannliche Bevolte= rung bes Stagtes gum minbeften im Rongreß figen, da es höhere Rörper= schaften hierzulande nicht gibt. Trop= bem bas eigentlich Jebermann einleuch ten mußte, entichied bas Rriminalge richt boch, bag bes Anaben Erflärung boch nicht fo gang bumm fei, um als ein Ungeichen bon Geiftesschwäche ober außerorbentlicher Unwiffenheit zu gel= ten, und man gestattete dem Anabengu

erzählen, was er von dem Falle wußte. Nach bem fo unangenehmen Musgang bes Progeffes für ben Mörber fünfzig Jahre find boch teine Rleinig= feit - tam bem Unwalt die Uebergeu: gung, daß bie Zulaffung bes Zeugnif= fes jenes Anaben boch ein grober Fehler mar, und er legte beshalb in feinem Befuch um einen neuen Progeg bas hauptgewicht auf biefen Buntt und nahm in feiner Gingabe ben Standpuntt ein, bag ein teranischer Rnabe, ber glaubt, burch eine Liige ichon gum Staatsgesetgeber werben au tonnen, gang entichieben ungurechnungsfähig fein muffe. Er hatte auch die Freude,

Beringes Gewicht und ichwache Musteln? Dielleicht liegt bas in Eurer Natur.

Wenn Ihr babei völlig gefund feid, fo mag bies ber Fall fein. Aber Viele leiben an häufigen Erfältungen, an Nervenichwäche, Bläffe und hundert anderen Schmerzen und Qualen, nur weil fie nicht Fleisch genug haben.

### Scott's Emulsion

bon Leberthron mit unterphosphorigfauren Salzen ftartt bie Berbauung, gibt ben Nerben neue Rraft

und macht reiches, rothes Blut. Es ift in fich felbft ein Rah-

rungsmittel. 50 Cts. und \$1.00 bei allen Apothetern. biefe Unficht bon bem Berufungsgericht bestätigt gu feben, inbem bas Gericht ertlärte, bas Beugniß bes Anaben bat te unter biefen Umftanben nicht guge= laffen werben follen. Unglüdlicher= meife für ben San Untoniver fünte bas Bericht aber hingu, bas Urtheil bes nieberen Gerichtshofes muffe trotbem aufrecht erhalten merben, benn bes Rnaben Zeugniß fei gang nebenfächlich gemefen und tonne feinen Ginflug ge= habt haben auf ben Berlauf bes Bro= geffes und ben Urtheilsfpruch.

Dem Can Antoniver hat bie Berufung alfo nichts genütt, aber im Ue= bringen murbe baburch feftgeftellt, baß eine Lüge feinen Staatsgefetgeber macht und zwei nicht zu einem Rongreffit berhelfen. Das ift icon etwas. Beffer mare es freilich gewesen, wenn bas Ge= richt eine Begrundung biefer Entichei= bung gegeben und ertlärt hatte, wie biele Lügen etwa gum Gintritt in bie Befetgebungshallen befähigen, ober ob feiner Unficht nach gar feine bagu ge= hören. Freilich - bas erftere läft fich wohl unmöglich auch nur annähernd feststellen, und batte bas Bericht bie lettere Behauptung aufgestellt, so wür= be es wohl wenig Glauben gefunden haben. Go mag bas bistrete Schweis gne bas Befte gemefen fein.

### Menidenfreundlicher .. Gin".

Unter ben Silfsträften, beren fich bas menschenfreundliche England in Ufrita bedient, Die "Burbe bes weißen Mannes" zu tragen, spielt die Ronal Niger Company eine bedeutende Rolle. Die Gefellschaft gahlt herzöge und Lords und andere prominente Staats= manner und Geschäftsleute zu Mitglie= bern und betont mit Borliebe ihre menschenfreundlichen Biele und Beftrebun= gen, wenn fie auch nicht gerabezu behauptet, nur nach ibealen Gutern gu treben. Sie ift auch auf materielle Profitchen in Geftalt von Schillingen und Pfunden bedacht, und wie fie fich biefe zu fichern weiß, bas zeigt ein fürglich veröffentlichter Artitel einer Lonboner Zeitung, ber viel Auffehen und bei den hochmögenden Berrichaften bon ber Ronal Riger Company recht ertlär= lichen Unmillen peruriacht bat.

Es wird darin gezeigt, daß die men: schenfreundliche Gesellschaft ein fehr großes Geschäft in "Gin" — bas heißt bem allergemeinften fufel - macht und fich mehr und mehr barauf verlegt. Im Jahre 1889 bilbete biefer fcone "Stoff" ben 23. Theil ber Ausfuhr ber Gesellschaft nach Afrita, ein Jahr fpa= ter ichon ben 19. und feitbem ift ber "Gin"=Sandel stetig bedeutenber ge= worden. 1893 entfiel icon ein Funftel bes gangen Ausfuhrwerthes "Gin", und gwar auf Rartoffel-Gin ober = Branntwein, ben felbft ber abge= härteste Seemann feinem ausgepichten Magen nicht zuzumuthen magt. ift auch nur für bie "Niggers" be= flimmt.

Bon biefem feinen Rulturmittel schreibt ein Korrespondent, ber fürglich Ataffa, bas hauptquartier ber Ronal Riger Company, besuchte, u. A. Fol= gendes: "Der Gin ift 21/2 Bence (etwa Cents) bas Quart werth im Groß= bandel und über feine Qualität icheinen ftarte Meinungsberschiedenenheiten obzuwalten. Manche "Autoritäten" ber= fuchen ben Beweiß zu führen, baf er ben "Niggers" wirklich gefund ift, Unbere behaupten, daß er wenigstens nichts schade und wieder Undere er= flaren ihn für nieberträchtiges Gift. 3ch mag in biefen Meinungsftreit nicht eingreifen, sondern erlaube mir nur au fagen, daß ich niemals einen Sandler gefunden habe, ber bagu gu bringen ge= mefen mare, bon biefem Bin au trinten. und ich habe gefeben, wie europäische Seeleute, Die in ihrer arglofen Unwif fenheit bavon getauft und getrunten hatten, nicht betrunten, fonbern ra = fend wahnfinnig an Bord ihrer Fahrzeuge gebracht wurden."

Der "Gin" ber Ronal Niger Compa= nn wird wohl ein murbiger Better bes "Feuerwaffers" fein, bas in ber "Beruhigung" unferer Indianer fo gute Dienfte geleiftet hat. Er wird fich als ausgezeichnetes Silfsmittel beim Tragen der "Burde bes weißen Mannes" erwiesen haben, inbem er bie Burbe felbft berringert, ben ungeberdigen Schwarzen bas Lebenslicht möglichft geschwind und unauffällig ausbläft, und beshalb wird bie eble Rotal Riger Gefellschaft ihr Sauptaugenmert mehr und mehr auf ben Bertrieb bon "Gin' gelenkt haben. Er tobtet ebenso ficher wie Bulver und Blei und macht nicht fo viel Larm. Gin burch Gin getöbteter "Nigger" ift ein ebenfo ruhiger und "gu= ter" Rigger wie ber niebergeschoffene. Bielleicht läßt fich biefes Bibilifations= mittel fpater auch auf ben Philippinen mit Erfolg anwenden. Wir nahmen bie Burbe bes weißen Mannes in Oftafien ja unter englischer Unleitung auf uns, ba ift es nur recht, bag wir babei englische Methoben befolgen und im Uebrigen ift bas "Beruhigen mit Whisten" ja eigentlich mehr eine anglo= ameritanische Erfindung.

### Roch ein Scheidungeftreit.

In einem öftlichen Blatte wird folgender Fall berichtet: Giner Wittfrau, beren Mann ohne hinterlaffung eines Testaments gestorben mar, ift bon New Morter Gerichten bas Unrecht auf ben Wittwentheil am Nachlaffe bes Mannes abgesprochen worben, weil fie bon ei= nem früheren Gatten in Nord-Datota geschieden worden mar. Die Scheidung murbe nicht in Abrede geftellt, aber es murbe entschieden, bag unter ben Ge= segen von New York biefe Scheibung teine Giltigfeit hat und bag beshalb bie Frau burch Gingehen ber zweiten Che fich ber Bigamie foulbig gemacht und in ungefeglicher Che gelebt batte.

Die Angaben find fehr unbollftanbig. Die Frau mar eine New Yorferin, fie hat mit ihrem erften Manne in Rem Port gelebt. Dann ift fie nach Rord= Datota gegangen und hat bort eine

als Scheibungsgrund anersennt. Das rauf hat fie, in New York ober anders mo, ben zweiten Mann geheirathet, ben fie jest beerben möchte, und ber auch ein New Porter gemefen fein muß, weil sonft ber Erbschaftsstreit nicht vor bie New Porter Gerichte getommen mare.

Der Staat Rem Port verlangt (und andere Staaten thun daffelbe), daß feine Bürger feine Gefete befolgen. Wenn nach New Porter Gefet eine Che nicht geschieben werben barf, weil fein gefehlicher Scheidungsgrund porliegt, und das betreffende Chepaar fich nach einem anderen Staate begibt und bort bie Scheidung erwirtt, fo gilt diefe Scheibung felbstverftanblich in jenem Staate und gilt wohl auch in jedem anderen Staate, fie gilt aber nicht in Rem Dort. Geht ein fo Geschiedener eine neue Che ein und fehrt er nach New Dort gurud, fo tann er bort wegen Bigamie gur Strafe gezogen werben. Es macht feinen Unterschied, ob die zweite Che in New Port ober fonftwo geschloffen worden ift. Es macht auch fein Unterfchieb, wenn nur ein Gatte ben Staat berlaffen und mit ober ohne Buftim= mung bes anbern Gatten bie Schei= bung in einem anberen Staate erlangt

Will ein Paar burchaus geschieben fein, obgleich es unter ben Gefegen bes eignen Staates teinen Scheidungs= grund hat, fo bleibt unter ben Umftanben nichts Unberes übrig, als bag es ben Staat, beffen Gerichte ihm ungefällig find, bauernd verläßt. Ramentlich ift dies nothwendig, wenn bas Gin= geben einer neuen ehelichen Berbindung beabsichtigt ift. Gelbft mo bies nicht beabsichtigt ift, tann bie Rudtehr unangenehme Folgen haben. Wenn gleich in folchem Falle nicht, wie bei neuer Berehelichung, die Gefahr einer gefet= lichen Strafe borliegt, fo bleiben boch Die beiden Parteien gefetlich gebunden aneinander. Die Frau hat nicht die gesetliche Berechtigung gu felbstftandi= gen Geschäftsbandlungen mie bie lebige Frau. Der Mann tann beim Bertauf bon Grundeigenthum feinen unanfecht baren Besittitel geben, ohne daß die "geschiedene" Frau Die Bertaufsur= funde unterschreibt. Er fann fein Grundeigenthum erwerben, ohne bag bie Frau barauf einen Rechtsanfpruch (dower) erlangt. Die Frau bleibt bem Manne und ber Mann bleibt ber Frau gegenüber erbberechtigt. Die auswärtige Scheibung wird einfach als nicht bor-

handen betrachtet. Seit ber Zeit, ba gewiffe westliche Staaten die Scheidung fo leicht gemacht und eine förmliche "divorce industry" eröffnet haben, find Falle wie ber oben angeführte im Often ziemlich häufig ge= worden. Namentlich find in New Port und in Maffachufetts folche Scheidun= gen bes Defteren für ungiltig erklärt worden. Wir haben aber nie gehört, bag ein folder Rechtsftreit bor bieBun= besgerichte gebracht worden mare. 3m porliegenden Falle foll bies gefchehen. Es foll die Sache bor bem Bunbes= obergerichte jum Austrag gebracht merben.

Es gilt als mahricheinlich, schreibt bas ben Fall berichtenbe Blatt, bag bie Enticheibung ber nem Dorfer Gerichte umgestoken werben wird. Wir glauben bas Gegentheil. Durch bie Bundesber= faffung ift bie Gefetgebung über Chefchließungen und Chescheidungen in ben Staaten ausschlieglich ben Staas ten überlaffen. Es ift ber Bunbesregierung feine Rontrolle barüber einge= räumt. Es ift beshalb nicht eingu= feben. wie bie Bundesgerichte bagu fommen follen, in folder Sache ben Staatsgerichten Boridriften au machen.

Der Sat ber Berfaffung, bag in jedem Staate ben öffentlichen Atten, Urfunden und gerichtlichen Berhand= lungen jedes andern Staates bolles Bertrauen und bolle Anerkennung ge= sollt werben foll." tann unmöglich ba= hin gebeutet werben, baß jeber Staat jedwedes gerichtliche Urtheil eines an= bern Staates auch innerhalb feiner ei= genen Grengen und gegen feine eigenen Bürger als rechtsträftig gelten laffen muffe. Während ber jegige Buftanb nur gur Rechtsbermirrung führt, murbe im andern Falle bollige Rechtsunficher= beit berrichen. Niemand mare ficher. baf nicht in irgend einem anbern Staat ihm Eigenthum, Freiheit ober gar bas Leben abgesprochen murbe.

(Ab. Anzeiger.)

### Umerifanifder Brandy.

Während bes letten Fistaljahres belief sich das Gefammtquantum des in ben Bereinigten Staaten probugirten Brandy auf nahezu 3,000,000 Gallos nen und babon entfielen auf Califors nia allein 2,387,886, auf Birginia 105,115 und Rentuch 66,174 Gallo= nen. Für Die Deftillation bon ameri= tanischem Brandy tommen fieben Ur= ten bon Früchten in Betracht, nämlich Mepfel, Pfirfiche, Birnen, Apritofen, Pflaumen, Trauben und Beeren. In California wirb außer Aprifofen gur Brandyfabritation fast ausschlieglich Traubenfaft bermenbet, in Birginia und Rentuch bienen bagu Mepfel, boch ift biefer Aepfelbranby ein gang ande= rer und biel ftarterer Artitel als ber gewöhnliche Apfelwein ober Ciber. Der Marplander Branby mirb bauptfach lich aus Pfirfichen bereitet, in Dregon besteht bas Rohmaterial bis zu einem gewiffen Grabe aus Pflaumen, in Georgia aus Beeren und in Florida aus Birnen; bem Birnenbranby bes Blumenftaates werben gewiffe Bor= züge nachgerühmt, ben bie Probutte anberer Staaten nicht erreichen. Bon gutem Beschmad und gewaltigem Feuer find aber alle Gorten. Der Beife genießt biefe ftarten Schnäpfe beshalb mit fluger Mäßigung.

Welche Bebeutung bie Brandyfabri= fation in California erreicht hat, er= bellt aus folgenben Bablen: im Jahre 1879 befanden fich bort unter Bollver= fcluß 69,340 Gallonen und im legien Jahre murben beinahe 3,000,000 Gal=

lifornia einen Rudgang im Branbp= Ronfum im Gefolge, benn ein großer Theil murbe gur "Berbefferung" ber Sugmeine berbraucht. 3m verfloffenen Sahr fand ein bebeutenber Theil ber Tafeltrauben in ber Brandnfabri= fation Bermendung, ba biefelben fehr niebrig im Preife fanben. Comeit bie Qualität in Betracht tommt, behauptet fich ber californische Brandy bem im= portirten Urtitel gegenüber fehr gut. Der meifte ausländische Brandy tommt aus Franfreich und bor bem Jahre 1892 murben babon burchschnittlich im Jahre 100,000 Gallonen in Faffern und 35,000 Gallonen in Flaschen importirt. In ben folgenben Jahren ging ber Import gurud und in 1896 murs ben nur 85,000 Gallonen in Käffern fowie 30,000 Gallonen in Flaschen importirt. Reuerdings hat bie Ginfuhr aber wieder zugenommen, troß= bem ber einheimische Artitel billiger und reiner ift. Unter bem Bilfon-Tarif betrug ber Ginfuhrszoll \$1.80 pro Gallone gegen \$2.25 unter bem jegigen Tarif.

### Ceines Ahnen unwürdig.

Gin 3wift in ber Familie bes Fürten Blücher von Wahlstatt, der bereits feit vielen Sahren befteht, beschäftigte fürglich das Breslauer Oberlandesgericht. Fürft Blücher, Majoratsherr bon Krieblowig, ift ein Nachkomme bes Marschalls Blücher. Aus ber erften Che bes jegigen Fürften Blücher find zwei Sohne vorhanden, mit benen ber Bater fortwährend pekuniäre Ausein= andersehungen hat. Der Fürft befitt das Majorat Krieblowig, das ihm jährlich 80,000 Mt. Revenuen bringt: ferner verfügt er über ein Bermogen bon 10 Millionen Mart. Er hat ichon feit einer Reihe bon Jahren in England seinen Wohnfit genommen und ift aus dem preußischen Unterthanenverband ausgeschieden. Die Voreingenommenheit gegen Preußen will er nun auf feine beiben Gohne übertragen. Der eine, Graf Guftab Blücher von Wahlstatt, wollte in das preußische Heer ober in ben preußischen Staatsbienft eintreten. Der Bater fuchte biefe Blane gu vereiteln. Er zahlte bem Sohne jähr= lich 10,000 Mark Suftentationsgeld mit ber Bebingung, baß es in biertel= jährlichen Raten an einer Zahlftelle in Condon durch ben Sohn personlich in Empfang zu nehmen fei. Durch biefe Berfügung murbe es bem Cohne un= möglich gemacht, eine Stellung in Preufen anzunehmen, ba es ber Dienft nicht erlaubt, alljährlich viermal Urlaub zu nehmen. Graf Guftab flagt nun gegen ben Bater auf anderweitige Art und Beife bes Bezuges ber Ali= mentationsgelber. Der erfte Bivilfenat bes Breslauer Oberlandesgerichts ber= urtheilte ben Fürften, feinem Cohne, fo= lange biefer nicht felbft für feinen ftanbesgemäßen Unterhalt forgen tonne, jährlich 10,000 Mart zu gahlen. Der Rläger hat ein Recht, fich bem Dienfte bes Baterlandes zu widmen; baber, fo entschied bas Gericht, bürften berartige Bedingungen, wie fie ber Bater an Die Abhebung bes Gelbes tnüpfte, nicht ge= ftellt werben.

### Bur Gefdicte Des Lamens.

Manchem mag es schon an sich lach= haft erscheinen, bon einer Geschichte bes Lachens zu fprechen. Aber Beobachtungen an Wilben und Halbwilben ha= ben bewiesen, bag man fehr wohl bagu berechtigt ift, soweit die Berurfachung len fich entruftet gegen ihre fleinen Des Lachens in Betracht tommt!

Es ließen fich intereffante geschicht= lich=pfnchologischeStudien barüber an= ftellen; an biefer Stelle mag nur auf eine, über allen Zweifel hinaus feftge= ftellte Thatfache hingewiesen fein.

Für uns fteht bas Lachen in fo en= ger Berbindung mit guter Laune, ober wenigstens mit Ginn für bas Sumor= bolle ober vielleicht mit einer, burch ir= gend ein Gefühl bes Gegenfages berurfachten tomifchen Empfindung, bag man leicht vergeffen fann, bag ursprünglich bas Lachen eine wesentliche andere Bedeutung hatte.

Man hat z. B. noch volltommen wilde Indianer ju ichauspielerischen Borftellungen geführt und gefunden, baß fie bei vielen "tomifchen" Ggenen (auch wenn die Romit nicht erft in ber Sprache lag) bie ernsteften Gesichter schnitten, mahrend fie bei vielen ber gräßlichften und graufigften Borgange bei ber Darftellung ichredlicher Marterungen von Menfchen u. f. m. in un= bandiges Gelächter ausbrachen. Mehn= liche Erfahrungen hat man mit Chine= fen und anberen halbzivilifirten Boltern bei vielen Gelegenheiten gemacht, und bei Menschenftammen, welche viel barbarifcher, als unfere Indianer find, erft recht. Das Lachen mar urfprüng= lich ohne Zweifel weiter nichts, als ber Sohepuntt bes Triumphes über einen gefallenen Feind! Bezeichnend ift auch Die Thatfache, bag mitunter bei maffenhafter hinrichtung einer Angahl Wilher manche ber Ungliidlichen in ge= waltiges Lachen ausbrachen, wenn bie Erften, bon Rugeln getroffen, nieber= fturgten und bie Befichter bergerrten, während ihnen nach wenigen Augen= bliden bas gleiche Schidfal bevorftanb!

### Die neuefte Parifer Schonheit.

Die neuefte Parifer Schönheit, bon ber alle bortigen Rünftler ichwärmen. heißt Fraulein Erneftine Curot. Bis bor einigen Monaten war fie ganglich unbefannt und friftete ihr Leben als Bugmacherin in einem fleinen Bor= stadtladen, wo fie fechgehn Stunden lang täglich arbeiten mußte. Reinem bon ben vielen Runden fiel bas garte junge Mädchen mit dem goldigen Lodenhaar und ben blauen Augen fon= berlich auf, ihre Schönheit war nicht bon ber Urt, bie ber gewöhnliche Barifer liebt. Erneftine weiß felbft nicht genau, wann ihr ber Gebante querft tam, an ber Schönheitstonfurreng Scheidung erlangt auf einen Grund lonen produzirt. Bor zwei Jahren theilzunehmen. Aus bem geringen Ge-hin, ben bas New Yorker Geseth nicht hatte die geringe Traubenernte in Ca- halt, bas sie erhielt, sparte sie fich ein

paar Franks zufammen und bezahlte bamit ihr Billet. Um Tage bes Wett-"Chows" trat fie fcuichtern in Die große Salle, Die fcmiegfame Figur unter einem langen Mantel verborgen. Und aus ber Sulle ichlüpfte ein gartes Madchen, gang in einfaches Weiß gefleidet, als einzigen Schmud eine Rofe im welligen haat. Instinttiv wandte fich alles nach ihr um, und ein Murmeln des Beifalls jog burch bas Saus. Die Aufregung hatte ihre Wangen leicht geröthet, und wie fie ba in all ihrer rührenden Madchenreinheit ftanb. bot fie bas verforverte Bild von Goethe's Gretchen. Um felben Abend mußte man in gang Paris, bag Erneftine Curot ben Schonheitspreis ba= vongetragen hatte. Die schlimmen Tage find nun borüber, und ein Schwarm bon Bewunderern brangt fich um fie. Der Ginflug ihrer Schonheit öffnet ihr eine Zufunft boll Dacht und Reichthum. Jean ift vergeffen. Wie fo viele hat auch fie den Weg zur Buhne betreten und bie Bergen im Sturm gewonnen. Ihre unvergleich= liche Schönheit entschäbigt für jeben Mangel bes Talents.

### Gin Matrojenftreich.

Der Parifer "Gaulois" behauptet, bie Cache fei buchftablich mahr, und wir wollen es glauben. In Algier gehen zwei Matrofen an's Land, um fich bie Beine gerabe au ftreden und fich ei= nen guten Tag gu machen. Aber bie Musführung bes letten Borfages ift in Frage gestellt. Caftor hat nur 20 Sous und Pollug nur 10 Francs in ber Tafche. Damit läßt fich nicht viel machen. Caftor hat aber eine 3bee! -Die Jungen geben in ein arabifches Ca= fé und Caftor begrüßt ben Wirth: "Er= innern Sie fich nicht an ben maderen Araber, ber mir bor einem Jahre 10 Francs geliehen hat? - 3ch bin jest wieber da und möchte ihm gern bas Geld gurudgeben, habe aber feinen Na men bergeffen." Der Wirth erinnert fich nicht, und betrübt fest fich Caftor gu feiner Taffe Raffee, betrübt raucht er feine Zigarette. - Rach einer Beile betritt ein brauner Cobn ber Biifte bas Lotal, fieht fich um, erblidt Caftor und umarmt feinen alten Freund. -"Du bift es alfo?" "Ja, ich bin's, Saffan, Dein Freund, ber Dir bor ei= nem Jahre die gehn France geliehen hat. Ich höre eben, Du willst mir bas Gelb gurudgeben." - "Und Du bift es wirklich?" - "Gewiß, mein Freund, ich bin es. Saft Du bas Gelb?" -"Ja, ba ift es, aber - wo ift meine Uhr?" - "Welche Uhr?" - "Na, bie goldene Remontoir-Uhr, welche ich Dir als Pfand gab?" — "Ich weiß von keis ner Uhr." — "Was, Du Spizbube! Die gehn Francs willft Du mir abnehmen, die Du mir gebliehen haft, und bie Uhr leugneft Du ab? Dho! Die Ber= ren find Beugen! Jest fchnell gur Bo ligei!" - Der Cohn ber Bufte muß gur Boligei, friegt bort feine gehn Francs und wird angehalten, 80 Fres. für bie Uhr gu begahlen. - Dann ha= ben fich Caftor und Pollur einen guten Tag gemacht.

### Die "Deutiden Riefen" in Baris.

"Die beutschen Riefen" - fo beißt in Baris bie gum Begrabnif bes Brafidenten entsandte deutsche Militärmif: fion - fahren auch nach ihrer Abreise noch fort, bon fich reben gu machen; bie Bariferinnen follen, bem "Gaulois" qu= folge, fie nicht vergeffin tonnen und ftel= Landeleute, über Die Raifer Milhelm burch bie Genbung feiner Riefen einen neuen Sieg erfochten babe. Der "Gau= lois", ber DieRiefenfrage in feinem Leit: artifel beleuchtet, erinnert zwar baran, daß große und geniale Manner nicht Riefen fein muffen; Alexander, Cafar und Napoleon waren eben flein; indeffen vielleicht hatte Cafar, ware er grofer gemefen. Brutus ben Dolch entrif fen, und Napoleon sogar bei Waterloo gefiegt. Das Blatt beschwört baber bie frangöfischen Frauen und Mädchen, auf eine größere und fraftigere Raffe binguarbeiten und unter ihren Freiern Denjenigen ben Borgug zu geben, bie menig= ftens 51/2 Tuß befäßen.

### Geftorben.

John G. Reis, Ichn G. Reis,
Mitglied ber Holice Benevolent Affociation
und der Wider Part Odge Rr. 121 des Instehendent Order of Mutual Ald und des
Gourt Prisco Rr. 9 des Independent Order
of Forrefters, G. Jahre alt, geliebter Gotte
bon Wilhelmina Reis, Water don Litglie, George, Fred und Frant Reis. Begräbnik
am Sonntag, den 19. März, den Trauers
banfe, 799 Milmoufer Aver, unt 1 Ubr Nachmittags per Kutichen nach Waldheim.

### Todes: Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bas unfer geliebter Gatte und Bater Beter Mofenfrang

am Freifag, den 17. März, im Alter den 63 Jahren sanft im Herr entschlafen ift. Die Beerdigung findet flatt am Montag, den 20. März, um halb Albr Worgens, dem Tranerdause Ar. 303 Marz Etraße nach der St. Alphonius Kirche und bon da nach dem Bonisagius Friedhof. Um fille Theils nach der Montagius Friedhof. Um fille Theils

Barbara Rofentranz, Gattin. Maggie, Richolas, Rathi. Elizabeth und John, Linber. Zonn Zintit, Julius Buchalz, Schwigeriobue.

### Todes:Mugeige.

Freunden und Bekannten Die traurige g meine geliebte Gattin und unfere Mut Raroline Dechoner, geb. Solstworth, t 17. März um 6 Uhr Abends nach jöhveren Lei n im Alter von 34 Jahren und 4 Monaten gehor n il. Die Beerdigung sindet flatt am Sonuta n i Uhr Nachmittags vom Trauerbayte, 1759 Lin In Abe, nach Kofedill. Um kille Theilnahme bit

Johann Dechener. Gatte. Wilhelm und Lina, Rinber

Todes Mingeine. Freunden und Be"unten die traurige Rachricht, bag mein geliebter Gatte Bofeph Waben

im Alter von 54 Jahren und einem Monat nach langem Leiden sonft im Herrn entschlefen ift. Die Beerdigung findet fiatt am Somntag den 19. März, um 1 Uhr 30 Min. dom Trauerbaufe, 118 Stove Etraße aus nach der St. Wichaels Kirche und don der St. Wichaels Kirche und don der St. Douisaius Gottesder. Um fille Theilandme bittet die trauernde Gattin Raroline Gabrn.

### Dantfagung. Allen Freunden und Befannten für die zahlreich Betheiligung am Beidenbegangnis meiner lieber Frau und unferer Mutter

besonders ben Logen Bomens Carpolic Order of Fo-refters, Mathiba Court Rr. 42, dem Ritter-Berein der St. Georges Gemeinde und der Soffnung Loge Rr. 1 D. D. f. sowie filt vie, andlreichen Blumen-spenden unseren berglichten Dank.

### Todes-Ungeige.

und Befannten die traurige Radricht, unerstag, den 16. d. M., Abends 9 Ubr, ebte Gattin und Schwester Cophie Deimerdinger, geb. Gunfle, nach lurger Krantheit selig entschlesen ist. Die Beer bigung sinder kart am Sonntag, Rachmittags Uhr, dom Trauerhause, Ko. (2) Beethoven Place nach Graceland. Die trauernden Sinteebliebenen: Grang Beimerbinger, Gatte. Wanun Gunte, Comefter.

### Todes-Mugeige.

n und Befannten Die trangige Rabaidt Josepha Letiner

lter von 74 Jahren selig im Geren entschlofen Die Beerdigung sindet vom Trauerhause, Rr. olon Blace, Montag, den 20. März, .m. 9 Uhr der S. Franzistus Kirche und von ba nach Bonisgius Gottesoder ftatt. Balburga Ctaas, Crescentia Dob, George Lettuer, Rinber.

### Dantfagung.

Den Frauen:Bereinen humboldt, Columbia und Jabella meinen berglichen Dani für bie Auszahlung ber Sterbegelber meiner berftorbnen Gartin Margaretha Emmacler.

Alle ebelbentenben Franen, welche in Arantheit iber Sterbefall fich und ihre Angehörigen vor Noth und Glend ichungen wollen, find biejen wohlthätigen Bereinen bom Unterzeichnet

### Dantfagung.

Antigung.
Antigunge.
Affen Freindon und Bedaunten, sowie ben Lift bern ber Weft Chicago Loge Ar. 478 D. D. S., bem Harngari Mannerchor für ben ichinen Gefang, seinen Mitarbeitern, auch ben vielen Frauen für die gabtreiche Ibelindom bet bem Begradwiß neines lieben Mannes, sowie Fritz Rebel und Henry Miller für die iroftreichen Worte am Sarge bes Dabingeichiebenen unsern berzlichften Dank.
Gleonora Piftor und Lochter.

Dantfagung. Serglichten Dant ben Beamten und Brubern bei rheiter Unterfinkungsvereins Orben von Rort bes Sterbegelbes unferes unbergestichen Barers Pe-ter Oberbillig. Mir fomen jeder rechtichaf, men Person obengenannten Berein auf's Warmste em-pfehlen.

Die hinterbliebenen Rinber.

### **CharlesBurmeister** Peidenbestatter.

301 und 303 Larrabee Str. Affe Auftrage punktlich und billigft beforgt.

### Deutsches Cheater

POWERS' (Hooley's) Direttion ..... Welb & Wacher Gefcaftsführer. ... Sigmund Ge Connigg, Den 19. Mars 1899:

27. Abonnements-Borftellung. Ren einftubirt ! Paula Lolo's Vater. Wirth

L'Arronge. Aurora - Salle Gde Duron Str. u. Milmaufee Abe.

Bolfeftud in 4 Aften bon M.

Countag, b. 19. Marg: Poffe-Poffe: Charlen's Tante. Reue Gefangs : Ginlagen. fr,fo

Aposto Theater, Ede 12. Str. u. Blue Islande Mb.

# Onkel Sam's Braut!

Bedt's Saffe, Gde Commercial Ave. u. 91. Str., Couth Chicago.

## DREYFUS!

Aurora Safte, Ecte Suron Str. u. Milmauteeado, Sonntag, d. 19. März: Posse—Posse:
Charley's Zante!



grote Unnerhollung emaint. unterhollung mit Theater-Bortellung, Romt- iche Borbrege un Ball,

Plattd. Gilden von de Sued-Sied No. 17, 18, 33, 37, 40, 55, n be Sud-Sied Turn-Ball, 8142-46. State Straat am Eundag, den 19. Marz 1899. Anfangs Riod 2 Rahmiddags. Tidets 15c@ Person.

### Commune-Feier

Sozialistischen Sängerbundes, Conntag, ben 19. Marg,

in BRAND'S HALLE,
162 R. Clart Str. Aufang 3 Uhr Nachm.
Rougert! Festreden! Ball!
Lictes vorher 25c für Herr und Dame. Un der Rasse 25c @ Verson.

Konzert und Ball

### Gesangverein "HARMONIE" Lincoln Turn-Jalle, Sheffield Ave. und

Lintoin Euin-Glaut, Diversey Blod Countag, den 26. März 1899. Tidet für herr u. Dame 50c. Ansang 8 Uhr Abends. 19,28mz Gesang-Sektion des Aurora Turnverein. Kongert u. fumoriftifde Unterhaltung,

am Zountag, den 26. Mars, in Ecounofens Salle, Milwaufee und Aihland Abe. Anfang pragife 4. Uhr Nachm. Gintritt 25c, an ber Raffe 35c. Camftag, ben 18. Mary 1899.

STAR of ILLINOIS LOGE No. 835, K. & L. of H. Familien : Aranzden, n ber Apollo Salle, Blue Jeland Ave,, nahe 12, Si Lidet 25c @ Perfon. fri

### TIVOLI-CARTEN. 151 E. NORTH AVE. Große Borftellung. Samftag, ben 18., Conn-tag, ben 19. März, 9 Uhr Abenbs, Alex. Bosco

Der berühmte Janberfünftler, Bieberauftreten bes beliebten New Yorfer Komifer Barrh Barrett, Male Primadonna Sarry Ber-bell.—10 Uhr Abends. Auf allgemeines Berlangen: DER GEIST. Posse mit Gesang in 1 Alt, von H. Barrett.

Wurzhütten, Elyborn Mue. CROSSES KONZERT. Conntag, den 19. Marg 1899. Auftreten der berühmten Ducttiften

Schnert und Mleinert. Viele, neu einftubirte Sachen. — Besonbers reichals ges Brogramm kommt zur Aufführung. — Wer sich u Stündchen gnt amüstren will, ber komme zur kurabütten. —Für gute Setränke und Lunch ist bestens kurabütten. —Für gute Setränke und Lunch ist bestens

# Neubarth's Buffet

und RESTAURANT, 847 Mord Clark Strafe, wird heute eröffnet.

KINSLEY'S, Table d'Hote Dinner

Orchester Einen Dollar— CAFE. 2. Floor, Jeben Abend 5:30 bis 8: Meolian

105-107 Adams Str.

Hand's

107 Fifth Avenue - Saloen und

Adolph Kruse.

36,196 Meilen find jest ben ber Chicago Telephone Company in ber Anlage ber Chicago Erchange im Betrieb. Dierbon find 21,334 Mellen unterirbifden Robren.

ma18tufonbi

### Aeldälls-Kalender von Chicago

Banten. tea National Bank. Ede Monroe u. La Salle Str. 1d Maher & Son. 1 57Ranbolth St., etabl. 1855, nental National-Bank. Ede Abams u. La Salle St. of Commerce. 186 La Salle Str. Braiding, Beabing, Applique & Embroidering.

Chicago Braiding & Embroidery Co. Jos. Megander und dans Schloeber, Arob., 254—256 Franklin Str.. Tel. 428 Harrijon. Ketail:Dept. 78 State Str., geg. Marsdall Field, Tel. 4794 Main. Brand 155 St. Clair St., Grand Arcade, Cleveland Ohio. Spezialität: Parifer Stidereien für Aleider

### Cameras und Stobate. SWEET, WALLACH & CO., YALE CAMERA CO. Irgend eine Camera an fleinen wochentlichen Ab-jahlungen. 38 Randolph Str.

Carriage Trimmings. Chicago Dash Recovering Co., Glettrifce Bicht und elettrifche Betriebe

### CHICAGO EDISON COMPANY,

Farbiges und Runftalas. Managan & Biebenweg Co., 57—63 Juinvis Str. Schuler & Muellet, 84—86 Market Str.; Tel. M. 1680. Warbereien.

### Herm. Kornbrodt,

Fenerverficherungs:Algenturen. Wholing Roed & Son, 189—191 Ra Salle Str.
PHENIX INSURANCE CO. of Brooklyn, 205 La Salle Str. Rollo, Wm. & & Son, 210 La Salle Str. Jos. Mt. Wile, 158 La Salle Str. Tel. Main 3865. Friedensrichter. Dlar Gberhardt, 146 2B. Mabifon Str., geg. Umon Str.

### Bas-Ginrichtungen und Lamben. THE H. C. SCHROEDER CO.,

Altes Gold und Gilber. M. Lipman, 99 Mabifon. Baar für alle Goelmetalle. Grundeigenthum, Darleben zc. Jennings & Wittefind, 105 Bafbington; Tel. Dt. 296. Onpotheten Bauten. Dart & Frant, 92 und 94 Bafhington Str Wallenichränte. Diebolb Gafe & Bod Co., 175 Monroe Str. Mleibermacherinnen. Drs. D. Rupp, 199 E. North Ave. Renefte Mobe in Rleidern, Cloat's und Belgwaaren. Reparaturen. Rleibern, Cloats und pergiona. Bufriedenbeit garantirt. Antite Mobel. Bisconti, Cabinetmacher u, Tapezierer, 2209 Michigan.

The Singer Mfg. Co., 110-112 Babaih Moz. Partett-Tugboden. 3. Dunfee & Co., 106 Franflin Gtr., Tel. DR. 1894. Edattenbilber: Mpparate. Gefauft u. bert. Stereopticon-Erd., 108 Franflin Str.

Mahmafdinen.

Stad: Broferd. Jamiejon & Co., Rem Dorf Life Bl'g, 169 La Galle St. 3ahnargie. Dr. Eruft Pfennig, 18 nnb 20 Clybourn Abe. Dr. Grant Roberts, Jahn u. Obrenchtrurg, Entfern. von Geschwären. 695 Lincoln Abe. 8:30 bis 5:30.

Bufdneiber: Schule. The Chas. 3. Stone Co., 194 und 196 La Galle Str.

### Der Berdenfang in Franfreich.

Ueber ben Lerchenfang an ber frangöfifchen Rufte gur Binterszeit fpricht Manaub b'Aubuffon im "Raturalifte". Der Fang wird an ber Rufte bes Mermelmeeres, besonders in ben Departe= ments Somme und Bas=be=Calais be= trieben, wofelbft gahlreiche Lerchen überwintern. Diefelben tommen in großen Schwärmen aus bem Innern Franfreichs und bom Norben, wo fie burch bie Ungunft ber Witterung ber= trieben werben. Un ber Geefüfte und auf ben Dunen baben fie mehr Musficht, Nahrung zu finden, als auf ben beschneiten Fluren ihres fonftigen Mufenthaltsortes. Der Fang ift am lohnenbften, wen ber Schnee ichon in bich= Rufte heran; fobald Thaumetter ein- nen Revolver hervorholte und zu feuern beschäftigen tonnne. Man bedient fich Schnee aus, fobag bie haarschlingen ber Mitte mit Steinen ober Erbichollen beschwert. Der Strid wird nicht in ei= ner geraden Linie hingelegt, fondern in ber Form eines Biereds, um auf biefe Weise eine größere Fläche bes Terrains gu bebeden. Langs bes Strides merben Safer= und Gerftentorner, mit Spreu bermifcht, ausgestreut, auch berwendet man gu biefem 3wede Rubfa= men. Der Bogelfänger gieht fich nun in ein Berfted in ber Rabe gurud unb beobachtet bon bier aus feine Fangbor= richtung. Die umberichwärmenben hungrigen Lerchen bemerten balb bas ausgestreute Futter, laffen fich nieber und laufen langs bes Strides bin, um Die einzelnen, zwischen ber Spreu lie= genben Rorner aufzupiden. Sierbei fangen fie fich balb in einer Sanfichlin= ge, in ber fie meift mit ben Gilgen, feltener mit bem Salfe bangen bleiben. Sat fich eine genügenbe Bahl von Bogeln gefangen, fo geht ber Lerchen= jager bingu, gerreißt bie Schlingen, brudt ben Bogeln mit bem Daumen ben Ropf ein und wirft fie in einen Sad. Aubuffon hat beobachtet, wie ein Bogelfänger auf biefe Beife an ei=

Lefet Die SONNTAGPOST.

nem Wintermorgen innerhalb ameier

Stunden gegen achtzig Dugend Lerchen

fing. Die gunftigfte Beit für ben Fang

ift ber Morgen und ber Spätnachmit

tag; wenn ber Schnee jeboch schon län=

gere Beit liegt, fo fliegen bie Thiere ben

gangen Tag umber, um Futter gu fu-

gabit, bis gu 1.75 Francs pro Stud.

Spater fintt ber Breis auf 50 Centimes

und noch tiefer, aber auch bann machen

bie Lerchenfänger noch gute Gefcfifte.

Welchen Schaben bie Landwirthschaft

bon biefem Lerchenfang bat, bas läßt

fich leicht einsehen, wenn man bebentt,

baf bie Lerche im Frühling und Com-

mer fich bauptfächlich bon schädlichen

Infetten ernährt. Auffälligerweife bat

Die internationale Rommiffion für ben

Bogelichut, welche 1895 in Baris gu-

nicht in bie Lifte ber gu fcugenben Bo-

gel aufgenommen.

sammengetreten war, bie Felblerche

Die Lerchen werben theuer be-

Brof. Schents Glud und Ende.

Ein Sauptthema bes lettfährigen Faschings in Wien ift heuer burch eine Disgiplinar-Untersuchung bes Wiener Universitätsfenats in nicht gang lieb= fame Erinnerung gebracht worben, nämlich die berühmte Theorie bes Professors Schent über die Borausbeftimmung von Anaben und Madchen. Mit welcher Spannung fah man bor einem Sahre Schents Buch entgegen, bon bem 15,000 Eremplare im boraus= beftellt maren! Gine geschickte Reflame forgte bafür, bag namentlich bie Da= men ber Ariftotratie bem Profeffor Schent bas Saus fturmten. Sogar an ben ruffifchen Sof, muntelte man, fei ber findige Mann berufen worden. Sein Buch enttäuschte einigermaßen, Schents Rollegen aber fanden beffen permegene und einträgliche Retlame ei= nes gelehrten Forfchers unwürdig. Da= ju fam bermuthlich, bag viele hohe und höbere Damen, bie nach feiner Unwei= fung bitter gehungert hatten, bon Racheburft erfüllt wurden, als fie fich nicht mit ben erwarteten Anaben "befchenti" faben. Rurg, als heuer wieder ber Fa= fching tam, hatte ber orbentliche Univerfitätsprofeffor Schent fich bor bem Disziplinar-Ausschuß bes afabemi= ichen Senats zu berantworten. Die Unflage war auf Amtsentsetzung ohne Benfion gerichtet, boch icheint Schent mit einer icharfen Ruge babongetom= men gu fein. Gegen biefe foll er Berufung an's Minifterium gerichtet haben, übrigens auf fein Lehramt jebenfalls bergichten und bemnächft in einem gwei= ten Bande feines Buches fich rechtferti= gen wollen. Man erzählt auch, bag fei= ne neuern Erfahrungen ihn allerdings genöthig hatten, feine Behauptungen binfichtlich ber Borausbestimmung bes Gefchlechts wefentlich einzuschränten, es fei ihm inbeffen gegeben, meniaftens bas Gefchlecht frühzeitig vorauszuse= ben. Etwa mit Rontgenftrahlen? Wie bem nun fein mag, einftweilen lehrt Schents Glud unb Enbe, bag man bem lieben Gott nicht ungestraft in's Sand= wert pfuschen barf.

\* Die "Conntaapost" ift bie billigfte Conntagzeitung Chicagos und enthalt trothbem nicht nur alle Reuigfeiten, fondern auch eine Fülle ausnewählten Unterhaltungsftoffes. - Beftellungen werben bon allen Tragern ber "Abenb= post" und in ber Hauptoffice angenommen.

### Lofalbericht.

### Mabiater Gefelle.

Mls geftern ber Polizift Stokes bon ber Harrison Strafe = Re= bierwache, bem Mafchiniften Tho= mas henneffn, von Mr. 308 State Str., welcher mit zwei Benoffen auf bem Bürgerfleig an Clart nahe Sarrifon Str. ftant, befahl, fich fortgufche= ren, gog biefer ein Meffer, erhielt aber, bebor er bon bem Meffer Gebrauch machen fonnte, mit dem Polizeifnuppel einen Schlag über ben Urm, fobag ihm bas Meffer entfiel. Der Anüppel faufte auf feinen Ropf nieber, als er ben Ber= fuch machte, bas Deffer aufzuheben. In biefem Mugenblid tamen ihm feine beiden Genoffen zu Silfe und griffen ten Maffen bie Erbe bebedt; benn bann | ben Blaurod an, welcher fie gu fchleufommen immer neue Schwarme an bie niger Flucht veranlagte, indem er feitritt, ift bie Jago vorüber. Die Fang= brobte. Hennessen batle fich ingwischen weife ift eine fehr einfache und leichte, aus bem Staube gemacht, murbe aber fodaß fich auch Rinder mit dem Fange | von Stotes nach turger Jago eingefangen und nach ber Barrifon Sir.=Re= | bat=Detettibes Franklin hammond me= babei eines Strides bon beliebiger biermache gebracht. Als ein Arzi in gen angeblichen Berkaufs bon Tabak Länge, an bem in bestimmten Zwischen= ber Polizeistation feine Wunden ber räumen haarschlingen befeftigt find, fo banb, riß henneffen bie angelegten bag etwa ein Dugend auf ben Meter Banbagen ab und griff angeblich ben tommen. Diefe Stride legt man nun Dottor an, fodag ber Poligift wieberan ben erwähnten Stellen auf bem um von feinem Knuppel Bebrauch maden mußte. Man ichaffte ben Urre= glatt auf bem Boben aufliegen, mas | fianten bann nach bem County-Sofpi= man erreicht, indem man ben Strid an tal, von wo er gleich wieder nach ber beiben Enden und an einigen Stellen in | harrifon Str.=Revierwache gurudgebracht werben mußte, ba er auch bort fich hartnädig weigerte, feine Bunben berbinden zu laffen.

### Gin wigbegieriger Aftionar.

3m Rreisgericht fuchte geftern Robert S. Fram, ein Aftionar ber "Carlyle Paper Co.", um einen rich= terlichen Befehl nach, wodurch der Bra= fibent Beter Sintle und ber Gefretar Michael Red gezwungen werben follen, ihm Einficht in die Geschäftsbiicher ber genannten Befellichaft zu gewähren. Der Bittfteller gibt an, fein Unwalt habe wiederholt in bem Bureau ber Befellichaft, Ro. 324 Divifion Str. borgesprochen und in feinem namen bas Erfuchen geftellt, ihm bie Beschäftsbücher vorzulegen. Die Beamten hatten jedoch entweber bie Bitte unter allerlei Musfiuchten abgefchlagen ober nur gang unwichtige Beschäftsbücher gur Ginficht vorgelegt. Die Fabrit ber "Carlyle Baper Co." befinbet fich in Carlyle, Clinton County, Illinois.

\* "Coleur be Rofe" ift jest gu "Coleur be Drangeine" geworben, wie man überall fieht.

### Auf frifder That ertappt.

Un Clart und Ban Buren Str. ftabl geftern Nachmittag ein Taschendieb ber an Atlantic und 41. Str. wohnhaften Frau Anna Woolf bas Portemoannaie mit \$8 anhalt und händigte bie Beute fofort einem Spieggefellen ein, ber un= borzüglich die Flucht ergriff. Gin ge= wiffer Jas. P. Caulfield hatte jedoch ben Borgang bemertt; er padte ben Dieb, bebor biefer fich ebenfalls babon= machen konnte und hielt ihn fest, bis ein Blaurod gur Stelle mar. Der Dieb wurde nach ber harrifon Str.=Revier= wache gebracht, woselbst bie Polizei in ibm einen übel beleumundeten Rerl, Namens Daniel Scully, erfannte.

" Die alten Deutschen afen alle Schwarabrob, wie es bie 28m. Schmibt Bafing Co. heute noch immer an ihre Runben liefert.

die an Lungenkrankheiten leiden.

Wir beweifen ungweifelhaft burch Ba: tienten, welche wir in biefer Stadt furirt haben, daß wir positiv erfolgreich find in ber Beilung von Lungenfrantheiten.

Die Roch'iche Lungen-Rur, 84 Dearborn Str., sadet Euch ein, Diesenigen, welche wir turirt haben, ungefähr 1000 an der Jahl, zu besuchen. Die deilungen wurden bewerkstelligt durch die Koch-Inhalationund Ginfprigungs-Behandlung. Wir taben bas Bublitum gu einer Untersuchung ein Benn Gie finden, bak wir die Seilungen bewertstelligten, wünschen wir Ihre Empfehlung. Wenn Gie andererfeits ausfinden, baf bie Beugniffe, wie fie veröffentlicht murben, nicht echt find, und Gie verurtheilen uns nicht, jo find mir Thres Bertrauens nicht viirdig und fordern Ihre Unterftugung nicht.

Heber hundert Beugniffe wurden wah-rend des verfloffenen Jahres in den ver-Schiedenen Beitungen Diefer Stadt beröffent und in jedem Falle wurde ber Ram und Abreffe bes Betreffenben angegeben, io bag Alle hingehen und fich bon ber Echtheit ber Zengniffe überzeugen tonnten. Unfer Motto ift: Richt was gethan werden fann, fondern was gethan wurde. Wenn Gie fin-ben, daß diese wundervolle Inhalations-Behandlung diese Beilungen bewertstelligten, nachdem alle anderen Mittel erfolglos blie ben, und wir biefe neuen Beilungen ber lei benben und fterbenben Denichheit nicht be fannt machen würden, ware es nicht feige und faft verbrecherisch, nicht befannt gu machen, daß wir eine Behandlung haben, welche politip Schwindiucht heilt? Biele fterben täglich an Diefer gefürchteten

Rrantheit in Diefem veranderlichen Rlima, welche burch Dieje Behandlung geheilt wer ben tonnen. Brof. Roch in Deutschland ift ber Erfinder Diefer neuen Behandlung. Der Ruf berfelben ift ein weltverbreiteter und wird immer mit Erfolg gefront, wo erfah: rene Mergie fie anwenden. Unfere Ronfultation und Untersuchung ift

Wenn wir Gie beilen fonnen, jagen

ichon ju weit borgeschritten ift. Wir ber weisen Sie an Taufende lebenber Bengen. Sprecht bor und wir werben Euch bi Beugniffe taufenber Leute zeigen, Die wir in diefer Stadt geheilt haben, nicht von weitab wohnenden Patienten, jondern von folden, Die in Gurer eigenen Stadt in ber Rabe Gurer Thure wohnen. Diefes find Die lebenben Monumente unieres Erfolges.

wir es Ihnen, ba wir nie versprechen, einer

Fall gu furiren, ber für Dieje Behandlung

Dies beweift Die Wahrheit unferer bandlung. Bir minichen uns auf bas, mas wir gethan haben, gu frugen, und feine lee ren Behauptungen über das, was wir thun fonnen, ju machen. Das Bolt foll über unfere Beilungen Richter fein. Unfere Batienten werben Guch Die Wahrheit Deren Rachbarn werden Die Wahrheit ihrer Behauptungen bestätigen, und jo die Geht-heit unferer Beilungen und den Erfolg unferer Behandlung beweifen.

### Mug in's Zuchthaus.

Bor einem Jahre follte bier unter bem Ramen "The Mart" ein neues Departements=Beschäft in's Leben tre= ten. R. C. Sufton, nachmals Silfs-County-Felbmeffer, ftand an ber Spike ber neuen Firma. Er engagirte Liggie 23. Rids aus Winnetta als Raffirerin, nachbem fie \$100 in Baar als Sicher heit hinterlegt hatte. Das Geschäftshaus murbe gwar eröffnet, fchlog aber nach einigen Tagen ichon wieber feine Thuren. Die Raffirerin war weber gur Dienstleiftung herbeigerufen morben, noch hat fie nachher ihr Gelb wieberer= langen fonnen. Gie wurde flagbar und hat jest die Genugthuung, daß die Jury in Richter Waterman's Gericht geftern ben herrn R. C. Sufton bes Betruges schulbig befand und ihn gu Buchthausstrafe auf unbeftimmte Dauer berurtheilte.

### Gin fauberer "Reformer".

Bor Richter Brentano fam geftern bas Saheas Corpus Gefuch bes Rigarrenhandlers L. Breifach, Nr. 83 Wells Strafe, zur Berhandlung, welcher an Minderjährige berhaftet worben mar. Der Antragfteller murbe auf freien Fuß gefett, und Sammond bom Richter, ber ihn einen "Bogus Reformer" und ehrlofen Burichen nannte. gründlich abgekanzelt. Der hohe Ge= richtshof erflärte, bag ber Deteftibe eigentlich bor bie Grand Jury gehöre, ba er nicht nur meineidige Musfagen gemacht, fondern es bei ber gangen 21f= faire auch nur barauf abgefehen habe, Gelb bon Breifach gu erpreffen.

### Aury und Ren.

\* Bor Richter Burfe ift Die Farbige Manes Manuel, Gigenthümerin eines perrufenen Saufes an State Strafe bon einer Burn schuldig befunden mor: ben, ihre 14jahrige Raffegenoffin Effie Barner zu unmoralischen 3meden in ihrem Haufe beherbergt zu haben.

\* Bor Richter Fofter murbe Julius Schwart, ber angeflagt mar, mit zwei Behilfen aus bem Gefchäftslotal ber Firma A. L. Woodburn & Co. an Ringie Strafe fünfgehn Ballen Befenforn geftohlen zu haben, freigesprochen, ba es fich berausftellte, bag er bie Waare fortgefahren hatte, ohne gu mif= fen, baß fie Diebesbeute mar.

\* Geinen Bermanbten galt ber Do. 3752 Cottage Grove Avenue wohnhaft gewesene David Coughlin, welcher am letten Mittwoch auf ben Geleisen ber Gürtelbahn getöbtet murbe, als Bittwer. Groß mar baber ihr Erftaunen, als fich zu bem geftern abgehaltenen Inqueft eine Frau einfand, welche an= aab, ben Berungliidten bor gwei Do= naten geheirathet gu haben.

\* Begen Beschlußunfähigfeit tonnte bie auf geftern anberaumte Sigung ber Beftpartbehörbe, in welcher betreffs bes bon ber Weftfeite-Strafenbahnge= fellichaft nachgefuchten Wegerechts eine Enticheibung abgegeben werben follte. nicht abgehalten werben. Außer bem Borfibenben Subbard maren nur bie Mitglieber Peterfen und Tablicet erfcbienen.

\* In ber Schabenerfattlage, welche ber Arbeiter Nicholas McInernen gegen bie Firma Swift & Co. anhängig gemacht hatte, hat jest eine Jury bor Richter Gibbons bem Rläger eine Ent= schädigung von \$2600 jugesprochen. McGnernen war bei ber Arbeit angeb= lich in Folge mangelhafter Schutbor= richtung aus bem Genfter bes ameiten Stodwerts bes Dafchinenhaufes ber genannten Firma gefturgt und babei schwer verlett worden.

Fredes Banbitenftud.

Zwei Upothefen innerhalb 20 Minuten

Innerhalb zwanzig Minuten hat ge= ftern Abend ein Banbit Raubüberfalle in gwei Upotheten auf ber Gubfeite verübt und ift ungehindert mit feiner Beute entfommen. Der Rerl betrat qu= erft die Apothete bon George G. Da= tes. Dr. 4341 South Salfted Strafe, fchritt auf ben binter bem Laben= tifch ftehenden Behilfen John F. Balfh, welcher fich allein in der Apothete be= fand, gu und hielt ihm ploglich zweiRe= bolver bor ben Ropf. "Sande hoch!" rief er bem lleberrafchten gu, worauf er fich, als biefer bem Befehle nachgetom= men mar, über ben Regiftrir=Apparat bermachte. Nachdem ber Bandit ben Senhalt -ungefähr \$12 - ju fich ge= ftedt hatte, fuchte er bas Beite. Raum batte ber unangenehme Befucher bie Thure hinter sich geschlossen, so eilte Walfh an's Telephon und benachrich= tigte bie Polizei von dem Geschehenen. Bahrend nun mehrere fchnell einge-

troffene Blaurode in ber Rabe ber ge= nannten Apothete auf ben frechen Befellen fahndeten, war derfelbe bereits bon Reuem in ber Apothete bon Georg Barwig, Nr. 3659 Halfteb Str., in vol= ler Aftion. Er mar gleich nach Ber= übung ber Raubthat auf einen Stra= Benbahnwagen gesprungen und auf bemfelben bis gur 37. Str. gefahren. Dort ftieg er ab, betrat bie Wirthschaft bon G. F. Curtis, an Salfted und 37. Str., und beftellte ein Glas Bier. Dem Schantfellner fam jedoch bas Gebahren bes Mannes fehr verdächtig vor, mes= halb er, ftatt bie Beftellung auszufüh= ren, einen Revolver unter bem Schant= tisch hervorlangte. Der Bondit be= mertte bies und verließ eiligft bas Lo= fal. 2118 ber Räuber in Die Barmig= fche Apothete einbrang, befanden fich bort außer bem Behilfen Albert 3. Endelin noch zwei junge Leute. Bligschnell holte ber Desperado feine Re polper hervor und hielt damit die brei Manner, welche in eifrigem Gefprach begriffen waren, in Schach. Rachbem die Ueberrafchten feinem Rommando gemäß die Sande in die Sohe gehoben und fich in ben binteren Theil des La= bens begeben hatten, fight ber Räuber \$50 aus bem Regiftrir-Apparat und machte fich bann schleunigft aus bem Staube.

Alle, welche ihren Khenmatismus loszuwerben wimichen, sollten eine Flachde Eimer & Amends Re-zept Rr. 2851 probiren. Gole & Blodt, 44 Monroe Err. und 34 Washington Etc., Agenten.

### Benefis für Rud. Lautenbach.

heute, Samftag, Abend findet in Hörbers Salle, Mr. 710-14 Blue Island Avenue, für herrn Rudolph Lautenbach, ben tüchtigen und allgemein beliebten Turnlehrer bes Turnbereins "Ginigfeit", eine Benefig= Festlichkeit statt, Die bon biefem Berein veranftaltet wird. Es find alle Borbe= reitungen getroffen worben, um Die Abendunterhaltung, bie aus turneri= schen llebungen, Konzert und Ball bestehen foll, zu einer abgerundeten und glangenben Uffare gu geftalten, und es ift beshalb gu erwarten, bag nicht nur bon ber Weftfeite, fonbern aus der ganzen Stadt die gahlreichen Freunde bes Benefigianten bollgablig an feinem Chrenabenbe erfcheinen mer= ben. - Berr Lautenbach, ber feit brei Jahren ben Turnunterricht im Berein "Ginigfeit" leitet und porber gwei jungfthin auf Beranlaffung bes Pri= | Jahre als Turnlehrer im "National Turnverein" thatig war, hat fich in bei= ben Stellungen burch raftlofe Thatig= feit, Fähigkeit und turnerische Erfolge ausgezeichnet.

### Celbitmord in der Belle.

John Sart, 26 Jahre alt, ber verlo= rene Cohn einer achlbaren Familie, mar geftern unter bem Berbacht, an bem Diebstahl eines, G. J. Bryan, No. 177 B. Ranbolph Str., gehörenben Ablieferungsmagens betheiligt gemefen gu fein, verhaftet und in ber OftCbica= go Abe.=Station einnesperrt worben. Abends 8 Uhr fand ber Schlieger ihn in ber ihm angewiesenen Belle als Leis che bor; hart hatte fich an feinem Sals= tuche an ber Thur erhängt. Bor vier Jahren mar John Sart, ber Betheili= gung an einem Ginbruch überführt, gu einer zweifährigen Ruchthausftrafe per= urtheilt worben, bie er in Soliet ber= bugte. Balb nach feiner Freilaffung war er wieber in die Berbrecherfreife gerathen, und bie Bolizei hielt befihalb, fo balb ihr ein Diebstahl gemelbet murbe, Umschau nach ihm und hatte ihn erft bor acht Tagen als berbächtig ein= geliefert. Er murbe bamals freige= fprochen. Den Gelbstmord hat er eni= weber im Raufch, ober in einer morali= ichen Anwandlung verübt, benn bon guberläffiger Geite wird behauptet, baß Bart, als er nach ber Station gebracht murbe, ichwer betrunten war.

\* hiefige Fahrrad-Fabrifanten balten bie aus Rem Dort telegraphirte Nachricht von ber Bilbung eines Bi= cucle-Truft mit \$50,000,000 Aftien-Rapital für unbegründet und auf alle Falle für berfrüht.

Bas Melba,

Die berühmtefte Gangerin, fdreibt :

Johann Hoff's Malz-Extrakt

Johann Soff's fülfiges Malz-Extrakt macht Fleisch und Bint. Ein Dutend Flaschen von Johann Soff's flüffigem Malz-Extrakt erhal-ten mehr Rährkraft als ein Faß Bier oder

"Ich fann bas echte

gang wundervoll.

### Für die Maffen-Aundgebung.

Berr Guftav Ehrhorn jum Dirigenten des Sanger-Chores ermählt.

Bu ber geftrigen Situng bes Mufit= Musschuffes für bie beutsche Maffen= Rundgebung am 27. Marg hatten fich faft alle befannteren Befangs-Dirigenten ber Stadt eingefun= ben. Nachdem herr Plaut Die Berfammlung gur Ordnung geru= fen und mitgetheilt hatte, bag bie Erwählung eines Dirigenten für bie im Muditorium gu fingenben Daffenchore borgunehmen fei, wurde herr Frang Umberg gum Borfigenden erwählt. Die Dirigentenmabl murde bann im Sondumbreben erledigt, indem auf Untrag bes herrn Ludwig Rauch einhellig Berr Bufiab Chrhorn für ben Blag er= foren wurde. Indem herr Chrhorn bie ihm ermiefene Musgeichnung mit ei= nigen Dantesworten annahm, gab er zugleich bie Absicht fund, einen ober gwei bon feinen Rollegen als Silfs-Di= rigenten berangugiehen.

Befungen follen in ber Berfamm= lung werben: "Die Wacht am Rhein" Maffenchor und Bublitum, mit Orchefter= und Orgel=Begleitung; "Das treue beutschegerg", Maffenchor; "The Star Spangled Banner", Maffenchor und Bublitum, mit Orchefter= und Orgel= begleitung. - Für die Ganger, bon be= ren Seite man auf eine fehr ftarte Be= theiligung rechnet, wird die Abhaltung bon einer Maffenprobe für nöthig er= achtet. Diefelbe wird Sonntag, ben 26. März, Nachmittags um 3 Uhr in ber Sandel-Salle, Rr. 40 Randolph

Str., ftattfinben. Der Finang-Musichuß für bie geplante Beranstaltung wird fich am Montag Abend in Jung's Salle verfammeln. Bon ben Mitgliedern wird bei biefer Belegenheit ein Bericht über bas bisherige Ergebniß ihrer Bemühungen erwartet, bamit man fich bei ben gu treffenden Bortebrungen nach ben gur Berfügung ftebenben Mitteln ein= richten fann.

### Stiftungsfeft des Zentralverbandes der Militarvereine.

In der Nordseite=Turnhalle begeht heute, Samftag, Abend ber "Bentral= berband ber beutichen Militarbereine von Chicago und Umgegent" fein brittes Stiftungsfeft. Die Borbereitungen find mit folder Umficht getroffen wor= ben, bag eine überaus genugreiche Feft= lichteit mit aller Bestimmtheit zu er= marten fleht.

Die Arrangements liegen in ben Sanden nachftehender Musichuffe : Sauptfomite: Die Berren S. Sach= meifter, Borfibenber; Frit Gide, Setretar; Dr. Jos. Milbe, Auguft Efchemann, Chas. Trebien und bie Berbands=Beamten: Braftbent Beo. Buettner, Bige-Prafident Theophil von Matusgewsti, Gefretar S. Gelten und Schatmeifter Louis Morris. Ball-Romite, Die Berren: MIb. Quettte, Fris Lindemann, Theo. Weber und Frig Roermann. Empfanas-Romite, Die herren: 2m. Kirchner, Jos. Traub, Karl Georg, Julius Freiberg, Louis Riet, S. Uhlhorn, L. Behrens, Morit Rafch und S. Eidmann.

Das reichhaltige Programm lautet

wie folat: 1. Theil - Militartongert bon ber Bentralberbands=Rapelle, Rapellmei= fter herr Geo. Ralbig; "Furchtlos und treu", Marich, gewidmet bem Bentral= berband, Geo. Ralbit; Duberture, Leichte Kapallerie" 36. bon Subba "Beimtehr ber Truppen", R. Gilenberg; Lieb, "Griife an bie Beimath", Rroner, vorgetragen vom Gefangver= ein "Fibelia"; Feftrebe, gehalten bon Ram. S. Sachmeifter, Er-Brafibent bes Bentralberbands; Lieb, borgetragen bon herrn Sebaftian Burnett; Orche= fter, "Auf der Bacht", Flügelhorn= Solo, vorgetragen bon herrn Geo. Ralbig; "Inftrumental 3mitationen", porgetragen von herrn Arthur Lange: Lieb, "Frühling am Rhein", Breuer; Orchefter, Potpourri, Deutsche Lieber, 2. Frante.

2. Theil - Ball.

"Gin Stich bei Zeiten erspart neun," ist eine Mahrheit bezüglich der Stiche in der Bruft und in den Lungen. Die bessernde Arzuei ist Juyne's Expectorant,

### Ramen an den Unrechten.

"Sände hoch und nicht gemudit!" Mit biefem Ruf ftellten fich geftern Abend an ber Gde bon Ringie Str. und Grand Mbe. 3mei Banbiten bem fruhe= ren Privat=Detettive ber Chicago und Northwestern Bahngesellschaft G. D. Little, von Rr. 45 Ohio Strafe, ent= gegen und machten Miene, ihn ausqu= rauben. Der Ungegriffene fehle fich gur Wehre und fand babei Beit, feinen Revolver zu giehen und zwei Schuffe abzufeuern. Die eine Rugel hatte ihr Biel nicht berfehlt, benn ber eine feiner Ungreifer fiel bor Schmerg ftohnend gu Boben. Während nun ber anbere bem Ungeschoffenen gu Bulfe eilte, bewertftelligte Little feine Flucht. Er machte bon bem Ueberfall in ber Beft Chicago Ape. Station Melbung. Bon ben beiben Begelagerern fonnte jeboch bis jest feine Spur aufgefunden werden.

# 

nur auf's Beste empfchlen. Es befor-bert meinen Appetit und Berdauung

A

Atthe Wellen

Johann Hoff: Bertin, Rene Wilhelm Str., No. 1.

### Sat nicht feines Gleichen. Das große Starkungsmittel

fraftigt Gure Gefundheit.

Blutreiniger. Es ift beffer als alle Blutreinigungs - Mittel, inbem es burd bas Blu auf die Organe und Gewebe des Körpers einwirft, es unterfiütst die Natur beim 2.b fondern der abgenutten Stoffe, fraftigt u. frartt alle Organe des menichlichen Körpers enzeruttung. Es hat nie verfehlt alle chronischen Fälle von Nervenschwäche un allgemeiner Mattigkeit, jowie die völlige Erichkaffung zu heilen. Es wirkt dir das Rerveniystem und flögt ihm neues Leben und Kraft, jowie Lebensmuth ein. Appetite und Berdauunge-Mittel. Es bringt ben Appetit wieber, affimilirt und verbaut bie Speifen, furirt bauernd Unverbaulichfeit.

Gin vorzügliches Seilmittel.

Bergeftellt nur bon ber "Bi-Tal Chemical Co.", Chicago, 3fl.

Ge heilt Krantheit burch Entfernung ber Urfachen u. ift ohne Gleichen als Familien-Meb izi n Schmedt aut! Wirft gut! 

### Bielber ibredendes Rongert.

Der Germania = Mannerchor gibt

heute Abend fein zweites "Grobes Rongert" biefer Saifon. 2116 hauptfoliftin fteht die Roloratur=Gan= gerin Frl. Georgia Genevieve Dager auf bem Programm. Der namhafte belgische Beiger Jan ban Dorbt und bie bier beftens befannten Mufiter &. Bladman, 2B. Diefiel und &. Bagner werben zwei Quartettfachen fpielen. Die bom Chor vorzutragenben Lieber find dem Programm für das Cincin= natier Jubiläums-Sängerfest entnommen. Die im Rongert gur Musfüh= gelangenden Gingelnummern rung find: Der erfte Cat bom "Trio", für Rlavier, Bioline und Bioloncell, Op. 42, Babe, herren S. Schoenefelb, 3an van Dordt und F. Wagner; Copran-Colo: "Polonaife" aus Mignon, A. Thomas, Frl. Georgia Genevieve Da= ger; Bioloncell=Golo: "Traumerei" bon Schumann und "Mazurka" in G-Moll bon Popper, herr Frang Magner; Mannerchor "U Capella": Es fteht eine mächtige Linde" bon 3. Bache und "Schwertlied" von C. M. b. Beber, Germania = Mannerchor; Streichquartett: "Raifer-Bariationen" bon Sandn und "Gerenabe" bon Berbert, Berren Jan van Dorbt, L. Bladman, B. Dieftel und F. Bagner; Go= pran-Solo: "Chanson Provençale", G. Dell' Acqua, "When Celia Gings", A. L., und "Fallih, Fallah" von F. Ban ber Studen, Frl. Georgia Gene= vieve Pager; Biolin=Golo: "Bolo= naife", D=Dur von Wieniamsti, Berr Jan ban Dordt; Mannerchor "A Capella": "Die Golbatenbraut" bon 28. Speibel und "Frühling am Rhein" bon S. Breu, Germania-Mannerchor.

\* Die belebenbe Wirfung bon "Drangeine" vertreibt Erfcbopfung und heilt Rrantheit.

### Wöchentliche Brieflifte.

Rachfolgendes ist die Liste der im hiefigen Postamt lagernden Briefe. Wenn dieselben nicht innerhalb 14 Tagen, von untenstebendem Datum an gerechtet, ab-gebott werden, so werden sie nach der "Dead Letter" Office in Wasbington gesandt.

Chicago, Den 18. Dars 1899. 1001 Abet Aant
1002 Abasticioid Mia1003 Abbieri Aabei
1003 Abbieri Aabei
1004 Asalima Abbieri Aabei
1004 Asalima Abbieri Aabei
1004 Asalima Abbieri Aabei
1005 Asalima Abbieri Abbieri
1006 Asalima Abbieri
1006 Asalima Abbieri
1007 Asalima Abbieri
1007 Asalima Abbieri
1007 Asalima Abbieri
1008 Abbieri Abbieri
1008 Abbieri
1008 Abbieri Abbieri
1008 Abbieri Abbieri
1008 Abbieri Abbieri 1123 Anders Freda 1124 Anter Freda 1125 Aofte Belliam 1126 Offiduren Abolf 1127 Opis Carl 1128 Opis Carl 1129 Opis Carl 1139 Opisitionsi Jan 1131 Paftensti Stanis 000 Baper Carl 013 Boerner & B 1131 Kanfender Stantsta 1132 Katundi Franz 1133 Keterfen Josef 1135 Keterfen J 1135 Keterfen Untoni 1136 Kitra Frant 1137 Pilinet S 1138 Kozarawski Michael

0.00 doctobus nica 0.17 Vergenfer Warie 0.18 Veringer Gottfried 0.20 Vutter Franz 0.21 Verice Gott 0.22 Verice Wicenty 0.23 Verichner € 0.24 Cesta Warcin 0.25 Chuldensis Autoni Cochara Symon Cohn & S Cohn Samuel 1142 Krights Franz 1143 Kacfa Jofef 1144 Kyszla Jofef 1145 Kupar Anton 1146 Kupieska Kalbino 1147 Kysz Jan 1148 Kein Karl Cohn Samuel Tanculodie daro Tanovide daro Tanovide Samuel Lering doban Traida Franziszel Turad Johan Duling de Gomann Epissian Fettenstein Jotel Kischer Zosel Kischer Zosel Kischer Zobann Konund Mr 1148 Mein Karl 1149 Messel Wijo 1151 Mehelmeimer F 1152 Aich Guth 1153 Mojner D 1153 Mojner D 1153 Mojner D 1154 Mojenberg A 1156 Mojenge Karle 1156 Calcher Unton 1158 Salinter M 1158 Salinter Mr 1159 Secensjerod Mr 1160 Sevoron Kranzisse

fonund Mir 1043 Friedmann Barb 1044 Furnanet Stanis: Scensserog Mr
Salver Dabid
Salver Dabid
Salver Dabid
Sang Anna
Scheinan G
Scheinal Kran
Scheinal Kran
Scheinal Kran
Schulz Kran
Scholz Kra iaus 1045 Fub John 1046 Gabrus Woiciech 1047 Gerebinsti Fr 1048 Gerjewsti Maria 1049 Glasmann Martha 1650 Glid E S 50 Glid Ger 51 Gloor Peter 52 Godits Lufas 53 Goldbaum R 3 54 Goldberg Huna 56 Gordfen Anna 56 Gordfen Anna 56 Grim Lina 58 Grinfer B 68 Grinfer B.
99 Grozopjaf Michael
99 Grus Antharina
11 Gursfi Francisjef
2 Saage Luife
2 Sarbut John
4 Sartmann Sans
4 Sartmann Stanp
Sichen Marlinger U
Settmann Stanp
Sichowig R S
Söbring Sciurick Singer Albert & Sinft Josef Strobzst Antonie Syctelas Majtab Stabl Rosse.
Stager Anna Eterling Raiman Stroby Branz Branz Stroby Branz Branz Butter Joseph Aspieknik I Sweeth Mr D Liberin D Athon Mr D Rabitin D Rab Z Tiffin Th Rab Z Tomszenski Mar Zomszenski Mar

1967 Sixtovig R 6
1068 Söbring Seinrich
1969 Aacobs Aber
1970 Jacuther Mr
1971 Januas Abam
1972 Jaskulfa Marva
1973 Kaiffinan D
1974 Kaminste (ober Weisenburg) junstv) 1075 Kav H 1075 Kav H 1076 Kentlis E 1077 Kazimierz Simono:

Tomes zemsti Macjan Tombrind Kajpar Treibijd A Treidat Abolf Treifier Georg Tacher H Ulsmanzfi Stanislam 1076 Acuttis C
1077 Acuttis C
1078 Aleio Abam
1079 Anobo Fred
1080 Aodman Jan
1081 Aleio Abam
1082 Aondson Jan
1083 Kodinan Jan
1084 Adopte Fred
1083 Kodinan Jan
1084 Adopte Jafeb
1085 Aondson Jan
1084 Adopte Jafeb
1085 Aondson Jan
1086 Acutety Aredmand
1087 Aold John
1088 Acidentis Aredmand
1089 Aonds Arantifet
1080 Acutety Acute
1081 Acutety Acute
1082 Acutety
1083 Acutety
1084 Aucustis
1084 Aucustis
1084 Aucustis
1084 Aucustis
1084 Aucustis
1085 Acutety
1086 Acutety
1086 Acutety
1086 Acutety
1087 Acutety
1088 Acidety
1088 Acidety
1089 Acutety
1089 Acutety Bergan Carl Bon Bergen Bojcichansti Anbran

1205 Halotman Afficael
1207 Manber Stefan
1208 Abeber Aarl
1209 Mettfiein George
1210 Meetel Aafub
1212 Meida Quich
1212 Meida Quich
1213 Merauel Anub
1213 Merauel Anna
1214 Mirtbidt Aebreb
1215 Miner Marianna
1216 Mineif Ausef
1217 Mocienska Apolonia
1218 Moitan Stanislaus
1219 Molnif Aranciszel
1221 Minter Midael
1221 Minter Midael
1221 Minter Midael
1221 Minternan Ho
1222 Mohnter Midael
1221 Minternan Ho
1222 Mohnter Midael
1223 Austenda A Ho
1224 Aalit Micrander
1225 Aarenda A
1224 Aalit Micrander
1231 Aufonstit Indae
1231 Aufonstit Indae
1232 Aurido Giobanni
1233 Auingelberg Terefr

### Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums-Uebertragungen n ber Sobe bon \$1000 und barüber wurden amtlid

eingetragen:
Midisan Abe., 100 F. sübl. von 24. Str., 30×1704.
Henry H. Blafe und Frau u. A. an Carrie B.
Genry H. Blafe und Frau u. A. an Carrie B.
Murphy, \$25,000.
Galmert Abe., 1200 F. nörbl. von 22. Str., 30 Front, burch vis zum Wegerecht ver J. C. Eiseababn, Iber. R. Ivler an Mary Logan Tuder.
Gartin ver Majors William F. Inder, \$1800.
22. Str., 73 F. okt. von Catitornia Ave., 24×124.
A. McCormid an W. F. Cilepts, \$1500.
Grand Ave., 84 F. okt. von Tanube Ave., 25×125,
M. V. Mattfor an Tille Maylen, \$1500.
Bellington Ave., 228 F. westl. von Wolcott Str., 25×125, S. Brown, jr., an Mary Siegerdt, \$1350.
Girard Str., 192 F. sübl. von ElVoomingdale Ave., 24×121, Johann Deat an Denry Gauler, \$2500.

20. (12), E. Brown, Ir., an Mary Cicquest, \$1350.

Girard Str., 192 K, iddt, von AlBomingbale Ave., 24. (21), Johann Decht an Benep Gauler, \$2500.

Erdange Ave., 223 K, nördt, von 83. Str., 25. (21), 24. (21), 3. (23), 4. (23), 5. (23), 2. (24), 2. (24), 2. (24), 2. (24), 2. (25), 2. (25), 2. (25), 2. (26), 2. (26), 2. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27), 3. (27),

L. McCanablin u. A. durch M. in C. an Mary Gorrigan, \$93-13. Pine Str., 35 A. nördl. don Frie Str., 74×143, Lawrence Williams und Frau an Anna P. Mil-liams u. A., \$15,000. Fin Sid Land, begrenzt wie folgt: Deftl. don Summer Ave., nördl. don 115. Str., weitl, dom neuen Kanal des Calumetflusies und südl. don Lotten 1 dis 11. Plod 9, Kirdie's Add., 3ftl. b., nordweitl. 19, 37, 15, Cowin A. Cased an Mary C. Casen. 2000

nordweit, 19, 37, 15, Edwin A. Cafeb an Mary E. Cafeb, \$2000.

Lanc Pl., 156 F. fibl. von Garfield Ave., 36.3×120, Mary A. Kearns u. A. durch M. in C. aa Charles Schober, \$9192.

Sangamen Str., 166 F. fibl. von Garfield Boul., 375×124, Bufflam M. Refly u. A. durch M. in C. an William Metgaer, 43230.

Caffed Ave., 90 F. fibl. von Lablor Str., 25×100, Zhomas G. Maffins an Karl C. Lochy, \$3000.

Daffelde Grundbild, Karl C. Lochy an Linnie D. Waltins, \$3,000.

Abomas E. Bartins an Karl C. Lochr, \$3000. Dasielde Grundfild, Karl C. Lochr an Vinnie D. Baltins, \$3.000.

Naribiich Vive., 97 Kuh fühl. von York Str., 18x 125. Deure Friend an R. K. Rogers, \$2.914.

Madlewood Vive., 250 Fuh fühl. von Potmackve., 25x 12d, Celie Doffert an Max Doffert, \$7,000.

Kibland Vive., Eidvielt-Ede Berteau Abe., 43x 10d, F. B. Kertidmar au Vouis Edmelve, \$3,000.

Et. Lawrence Ave., 250 Fuh fühl. von 44. Str., 25x 123f, Ldomas ReMinn und Frau an John Bailed, \$4,000.

Talman Ave., 100 Fuh fühl. von 12. Place, 25x 12d, X. D. Douglas an Wellie E. Galep. \$1509.

Bart Ave., 154 Fuh welt. von Redige Ave., 25x 12d, R. D. Reele an Michael C. Conlin, \$5700.

Rediter Ave., 154 Fuh welt. von Redige Ave., 25x 12d, R. D. Reele an Michael C. Conlin, \$5700.

Rediter Ave., 154 Fuh welt. von Redige Ave., 25x 12d, R. D. Reele an Michael C. Conlin, \$5700.

Rediter Ave., 154 Fuh welt. von Redige Ave., 25x 12d, R. D. Meele an Bounder C. Conlin, \$5700.

Rediter Ave., 154 Fuh welt. von Redige Ave., 25x 12d, R. D. Meele an Bounder C. Conlin, \$5700.

Rediter Ave., 154 Fuh, 6th., von Loude Brow., 154 Fuhl., 154 June 155 Ju

vones, \$400. F. dit. von Cottage Grove Ave., 105. Gr. 445.58. Ruffell Q. Goodvin und Fran und Franctie D. Minston und Fran (Aurora, II.) an Kate Q. Aurili (Girago). K5.500.
12. Etc., Sübolited Ent Ave., 5 Ader; 12. Str., Subolited Mannett Cont. Favette D. Minston und Frau (Autora, All.) Kate B. Parifi (Chicago). \$15,000. 2. Str., Suboitede Gait Wee., 5 Ader. 12. St. Suboitede Wenonah Ave., 5 Ader, beibe Grun hude im Town Cicero gelegen. Rate B. Bari und Gatte au Ruffell P. Goodwin und Fapette ! Buinstow, \$35,000. \$35,000. 5 Ader: 12. Str.

### Beirathe Lizenfen.

Folgende Beiraths-Ligenfen murben in ber Office bes County-Clerts ausgeftellt:

generate Gentlescheftelt:

Ashn Biljien, Kosalinde Sartmar, 50, 45.

Konis Rossen, Kosalinde Sartmar, 50, 45.

Konis Rossen, Kosalinde Sartmar, 50, 45.

Konis Rossen, Kosalinde Kosalinde, 27, 19.

Elephan J. Salvber, Emma J. Bankeuren, 27, 26.

John Schmider, Munie Bulissiager, 30, 26.

John Schmider, Munie Bulissiager, 30, 26.

John B. Lundeen, Munia S. Meetlund, 28, 26.

Seuten Remonat, Minia Ban Olebanjen, 36, 27.

Joseph O'Reil, Ethel Kission, 28, 17.

Charles Prandendurg, Mellie Grass, 36, 24.

Eduries D. Bigelsto, Klande Tivison, 22, 19.

Loeries D. Bigelsto, Alande Tivison, 22, 19.

Loeries D. Bigelsto, Blande Tivison, 22, 19.

Loeries D. Bigelsto, Blande Tivison, 22, 19.

Loeries D. Bigelsto, Loeine Grassen, 25, 20.

Alexander J. Todo, Jesie G. Eciwart 25, 21.

Carl D. Carlson, Muguita Carlson, 31, 31.

Charles B. Etrom, Schun M. Gleason, 30, 23.

Charley Wolfish, Loeine M. Gleason, 30, 23.

Charley Wolfish, Loeine M. Gleason, 30, 23.

Charley Motjon, Lillie Geogor, 25, 20.

Josed Marienthal, Flora Affect, 29, 21.

George J. S. Modring Articled Stender, 21, 32.

Rudolf Anderson, Martis Salverson, 31, 29.

Smuel Jacobion, Martis Salverson, 31, 29.

Smuel Jacobion, Martis Dapus, 24, 18.

George A. Larsons, Munic Rapus, 24, 18.

George M. Larsons, Munic Rapus, 24, 18.

### Bau-Grlaubniffdeine

murben ausgeftellt an: Brant Sessenmueller, Lidd. Bride Boonbaus 849 n.
6441 Jackon Avenue. \$14,000.
E. W. Moore und N. M. Piffel. 388d. Erik Habrit. 1246 Union Part Elos., \$14,000.
30bn Trois. 286d. Frame Flats, 630 B. 46. Frant Seffenmueller, 2fiod. Brid-Bohnbaus des n.
6441 Jadfon Abenue. \$44,000.

S. M. Woore und R. M. Biffel. 3Rad. BridHabrit, 4246 Union Bart Blod., \$14,000.
John Profs. 2fiod. Frame Flats, 630 B. 46.
Stroke. \$1.500.
K. Heiber, 2fiod. Grame Bohnbaus, 1339
Generald Aben., \$4,200.
Henry Coan, Linds. Frame Bohnbaus, 1339
Generald Aben., \$4,200.
Henry Coan, Linds. Frame Bohnbaus, 1339
Generald Aben., \$4,200.
Henry Coan, Linds. Frame Bohnbaus, 1340
Generald Aben., \$4,200.
Henry Coan, Linds. Frame Bohnbaus, 1340
Generald Refire., \$1,500.
Hook Brewing Ara Blod., \$6000.
H. S. Aerfins, thoi Linds. Brid-Bohnbaufer, 190
und 201 R. Springfield Wac., \$6000.
M. Kraufer. Linds. Brid-Store, 997 Milwaußer
Abenue, \$1500.

### Scheidungeflagen

murben aubangig gemacht bon: wurden auhängig gemacht von:
Qorine gegen B. L. Beatleb, wegen grausamer Besbandlung: Biftor gegen Anna henzist, wegen Geberuchs; Ennua gegen Beter Larson, weget Bertaffung; Rachel M. gegen Bernard C. Maefrield, wegen Trunfiucht: Sodie gegen Nay Sommer, wesen graniamer Behandlung: Clara L. gegen But. Hungield, wegen Bertaffung; Anna gegen Odecar f. Carjon, wegen grausamer Behandlung: Caro R. Carjon, wegen Marthy, wegen Bertafiung; Mattie gegen Dambond T. Labrence, wegen grausamer Behandlung; Edia gegen Artif Cultivon, wegen Erbourdung; Edia gegen Gharles D. Sharp, wegen Kerfafung.

### Zodesfälle.

genern und vente Melding jugling:
Madh, Narie, 10 3., 4439 Krinceton Cbe.
Volderbaar, Luch, (2 3., 3651 R. Clarf Ste.
Selben, Marb, 77 3., 112 Revision Ste.
Alein, Arcetrid, 51 3., 601 R. Slarf Ste.
Freele, Frederida, 67 3., 2706 Union The.
Ointenberger, Frant, 5 3., 1112 DR Revision
wood Part.
Oorn, Jalob, 47 3., 46 Eming Blace.
Miller, Darrh R., 20 3., 1219 Richigan Che.

\* Lefer ber "Abenbpoft", welche bie "Conntagpoft" (16 Seiten gum Preife von 2 Cents) ju beziehen wünschen, werben erfucht, ihre Beftellungen bis fpateftens Camftag bei bem Trager ober in ber Sauptoffice gu machen.



Smith and School

### Bergnügungs-Wegweifer.

A heater:

Rowers. — The Little Minister.

Reliders. — Sporting List.
Columbia. — The Lurtle.
Great Korthern. — Williams & Malfer.
Great Korthern. — Williams & Malfer.
Grand Opera Souse. — Digdy Bell in:
"Joe Durft, Gentleman".
Uhambra. — Through the Breakers.
Meadem h. — Covil's Island.
Dearborn. — Autterfiles.
Bijou. — Mlone in Greater New York.
Sopkins. — Led Mirad.
Obtins. — Codeville.
Sahmarket. — Bandeville.
Sahmarket. — Bandeville.
Chicago Opera Souse. — Bandeville.
Ronzerte:

Rongerte: Rorbfeite = Zurn halle.— Zeben Conntag Radmittag Rongert vom Bunge-Orchester. The Riengi. — Jeben Mittwoch Abend und Conntags Rongert bon Mitgliedern bes Thomas Orchefters.

### Star of Minois Loge, R. & 2. of S.

Die Carnebalszeit ift zwar zum Abfcbluß gelangt, aber bas tangluftige Bublitum ergreift boch noch freudig jebe Belegenheit, die ihm geboten wird, fich ein paar Stunden frohlich im Rreife zu breben. Deshalb fteht auch mit Sicherheit zu erwarten, daß bas Familien=Aranzchen, welches am näch= ften Samftag, ben 18. März, in ber Apollo = Halle, an Blue Island Abe., stattfinben und bon ber "Star of 31linois Loge No. 835" ber Ritter und Damen ber Ehre, veranstaltet werben wirb, bon einer großen Ungahl fröhli= cher Menfchen befucht fein wird. Es hatte in ber Absicht ber Logenbrüber gelegen, ichon am 4. Februar einen großen Ball abzuhalten, boch mußte berfelbe wegen eines Migverständnisses verschoben werben. Um so gespannter find benn auch alle Angehörigen und Freunde der Loge auf die bevorftehende Festlichkeit, und ba ber Eintrittspreis nur 25 Cents beträgt, fo fteht gu er= warten, daß auch viele Freunde fich ein= finden werben. Um bem Feste noch eine befonbere Ungiehungstraft gu ge= ben, hat bas tüchtige Comite, welches aus ben herren J. Frantel, Br. Ro-nig, F. Bag, D. Dietrich, H. Meister= heim, Ch. Bid, C. Robertus, B. Speg, F. Stehle, F. Stödle, W. Boll= mer, M. Wehr und ben Damen C. Bar= reuther, M. Finster, J. Grübnau, A. Seibrich, G. Jang und D. Zahn beffeht, noch zwei werthvolle Gegenftanbe zur Berloofung ausgeseht, ju ber mit jeber Gintrittstarte ein Freifoos ausgegeben

### "Charlens Zante" in der Auroras Salle.

Die Schaumberg = Schindler'sche Theater-Gefellichaft wird am nächsten Sonntag mit ihren vortrefflichen Kräf= ten in der Aurora-Halle den obenge= nannten urtomifchen Schwant gur Aufführung bringen. An paffenben Stellen werben gunbenbe Befangsein= lagen ben Damen Marie und Johanna Schaumberg Gelegenheit geben, bem Publitum einen lang entbehrten Benuß zu berichaffen. Mußer biefen bei= ben bewährten Rünftlerinnen treten bie Damen: Sibonie Sepner, 3ba Corbt, Rathie Werner, fowie die Herren Louis Roch, Robert Hepner, Gustav Uhlich, Ernft Bacully, hermann Galler, Bernhard Liebe und Emanuel Goebel auf. Wer also wieder mal herzlich lachen und einen bergnügten Abend berleben will, ber begebe fich Sontag nach ber Aurora Halle und mache bort bie Befanntschaft von "Charlen's Tante".

" Wie seinerzeit die "Abendpost", so ift auch bie "Conntagpost" mit einem Schlage boltsthumlich geworben. Gie bietet für 2 Cents fo viel, wie bie bis= herigen Conntags=Zeitungen für 5 Cents und empfiehlt fich wegen ihrer großen Berbreitung auch fcon für Unzeigen. Zu beziehen burch alle Träger ber "Abendpoft" und burch bie meiften Beitungshandlungen.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angelgen unter biefer Aubrit, 1 Cent bes Bort.) Berlangt: Dafdinen-Carber, Tuguft Saufte, 100

Berlangt: Daus-Mober-Arbeiter. 190 Mohamt, Berlangt: Gin anftändiger ftabtfundiger Junge. Bu melben Montug Morgen halb 8 Uhr bei Roelling Rappenbach, 100—102 Randolph Str.

Beriangt: Gute Breffer an Roden. 127 Sabbon

Berlangt: Gin Schmiedehelfer. 4710 S. Afbland

Berlangt: Guter Bladfmithhelfer an Bagenarbeit.

Berlangt: Schneiber, Trimmer, Baifter, Seams Breffer, Finifber an Cuftom Coats. M. Reumann & Co., 189 Fifth Abe. Berlangt: Schmiebebelfer, einer ber Pferde be-thiagn tanu, vorgezogen, Rur nüchterne Leute brau-ben vorzufprechen. 3355 S. halfted Str.

Berlangt: Safort ein Rann gefucht. Muß pflitgen und nach bem Rartt fabren; bei Rart Beder, Weft B. Strafe, nabe Oat Bart Abe. famo

Berlangt: Guter energischer Junge um Gange ju beforgen, einer ber fich aufarbeiten will. \$3.00 bie Bode. Rachjufrogen - Independent Cleetrotyping Co. 71 B. Jadjon Str. Berlangt: Gin junger Bader als britte Sand an Brot. Lobn \$8.00. 2830 Archer Abe.

Berlangt: 2wei gute Rodidneiber, fofort. 2918 Berlangt: Mann für Ruchenarbeit. \$3.00 bie Bo-de. 61 10. Ringie Str. Ede Jefferion.

Berlangt : Manner und Anaben. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Berlangt: Gin Borbligler an Sofen, Rachgufra en Samftag. 957 28, 21. Place. Berlangt: Gin junger Bader an Brot. \$4.00 bi-Brlangt: Gin guter Abbügler. 1151 G. Californic

Berlangt: Gin Schneider an Damenarbeit; tomm: s Countag. Rachzufragen 205 Lincoln Ave. Berlangt: Schneiber für Reparatur und an neu Arbeit ju helfen. Beständige Arbeit. 220 Lincoln Berlangt: Guter Junge an Cales: 304 G. Rort

Berlangt: Juverlöffiger Mann für Farmarbeit SStetiger Alas für rechten Mann. 650 Belmon Abe., 3. Flat, Seiteneingang. Berlangt: Gifenarbeiter auf ichmeres Gifenbled (Tant wort). Rur folde, welche im Blechipannen bewandert find, brauchen fich ju melben. Goet & Braba Mig. Co., 18-28 Michigan Str. Berlangt: Junge, 15 Jahre alt, um Glafden gut toaichen, 1030 Reifon Str.

Berlangt: Starter Junge, im Boardinghaus mit gubelfen. 879 S. Salfted Str. fafome Berlangt: Gin guter Baifter an Roden. 1002 Dat feb, gwifden 22. - 23. Str. Berfangt: Gin eister Rlaffe Bladsmith ober Rimisber. Stetige Arbeit für den rechten Manu. Nachgufragen Sonntag Bormittag bis 11 Ubr. 254 BB. North Abe.

Berlangt: Starfer Junge am Mildmagen. 116 Berlangt: Gin Mann, ber an Brot und Cates ar beiten fann. 735 R. Weftern Abe. Berlangt: Männer jum Sausmoben. Borguipre den Sonutag bis Montag Morgen um 7 Uhr. 86 Campbell Abe., nahe Rorth Abe.

Berlangt: Deutscher Mann, Wagen zu waschen und schwieren. §9.09 wöchentlich; auch Mann Geschirr zu reinigen, \$6.00 wöchentlich. 2616 S. Parf Ave. Berlangt: Gin erfter Rlaffe Bagenfcmied. 138

auf ärztliche Justrumente, oder solche, welche fich einerbeiten wollen. Stetige Arbeit und guter Lohfu für ichtigen Mann. Bog 50, Station R, City. boso Berlangt: Bute Stider auf Schweizer Da Garben Gith Embroibern Borfs, 508 Otto nabe Roscoe Boulebarb. Berlangt: Gin Junge, ber icon in ber Badere gearbeitet hat. 584 Caben Abe. Berlangt: Ein aMnn, ber mit Dampsheizung Be scheib weiß, als Oeizer in Gärtnerei. Muß tücktiger Arbeiter sein. Ede Belmont Ave. und Western

Berlangt: Baiter in jubifdem Reftaurant. 154 @

Berlangt: Gin Junge jum Rahte-Bugeln. Beft 18. Strafe. Berlangt: Anskändige Bücheragenten und Aussteger für Landbildne. Beste Bedingungen. B. W. Nai, 146 Wells Str., Berlangt: Topegierer, um Auftrage aufgunehmen nach unferen Mufterbildern, in Stadt und Land.

nach unseren Musterbildern, in Stadt und Land. Rene Muster, reiche Entwürfe, teine Schundwaare. American Ballpaper Co., 156—158 Babaih Abe. Berlangt: Manner und Grauen.

Berlangt: Guter Borbugler, gute erfte und zweit Majdinen: und Saubmadden an Shoproden, ! 17. Place, nabe Salfted Str.

Stellungen fuchen : Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas 2Bort.)

Befucht: Celbitftanbiger Brot- und Cat:bader fud Gesucht: Ehrlicher fräftiger Junge sucht Plag, Sat guleht im Maschinenshop gearbeitet. Abr.: 216 Belmont Abe., oben. Gefucht: Bader an Brot fucht bauernde Stelle. fr Stellensuchende aller Art werden prompt placirt. International Agency, 170 Madison Str., Tefephone Main 3023.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.

Saben und Fabriten. Berlangt: Madden, Majdinen-Operators und Bestenmacher. 417 Best 14. Str. Berlangt: Majdinenmadden und Lehrmadden an Berlangt: Madden bei einer Rleibermacherin. 708 Berlangt: Frauen jum hojenfinishen. 69 Elburn susomo

Berlangt: Gute Raberin bei Rleibermacherin, - 1022 Milwaufee Abe. Berlangt: Sand. und Mafchinenmadden und Bugler an Roden, 680 Clybourn Ube,

Berlangt: 2 Mafchinenmadden an Sofen. 112 Mobaut Str. Bertangt: Mafchinenmadden an Sofen. 474 Cin-bourn Ave. jamo

Berlangt: Ein Mabchen im Zigarrenftore. Berfragen: 262 Weft Chicago Ave. - Mrs. Schult. Berlangt: Gin gutes Maidinenmabden und Bai-fter und ein Abbualer an auten Shoproden, Rachgu-Berlangt: Majchinen- und handmäbchen an Stirfs und Jadets, auch folche gum Lernen. Stetige Arbeit. 868 R. Lincoln Str., 2. Floor.

Berlangt: 50 Mafdinenmadden an hofen ober Weften. Stetige Arbeit. Guter Lohn, 73 Gan Str., nabe 1063 Milwautee Abe. Berlangt: Gin Madchen, an Cuftom: Sofen ju na: ben. 281 Remberrh Ave. friason Berlangt: Frauen, hofen ju finifhen. 1254 R. Afhland Abe. fria

Berlangt: Erftes und zweites Maidinenmabden an Shoproden. — 203 Bafburn Abe. friano Berlangt: Majdinenmäbden an weißer Rabarbeit. Ebenfalls fleine Madden für Sandarbeit, 581 Sedgwid Str. 17mg, 1w, fon Berlangt: Mabden an Shoproden, bei hand und Mafdine. Dampftraft. 351 R. hermitage Abe., Ede Clarinda. fria Berlangt: Maidinenmabden an hofen. 707 BB. 19. Str. bija Berlangt: Majdinenmabden an Damen-Unter-toden, 532 Weft 14. Str. fria Berlangt: Sandmadden an Aniehofen, ftetige Ur-beit. 102 Julian Str. bfrfa Berlangt: Mafdinenmabden en Coats, für La-ichen. 558 R. Baulina Str. boff Berlangt: Maschinenmädden an Dofen. 220 B. mibofsa Dietsion Str.

Berlangt: Maschinenmädden an Damenröfens. Guter Lohn und steige Arbeit. 467 B. Rabens, lw

Berlangt: Madden, bas felbfiftanbig ben Sans-halt fubren fann, Reine Rinder. 947 Lincoln abe. Berlangt: Ein Rinbermadden. 655 Beft 21. Str. Mrs. Bergerner.

Berlangt: Ein Mabden für gewöhnliche Sausar-beit. 1221 63. Str. Berlangt: Alte beutiche Frau für leichte Sausar-beit, mitjubelfen, mub ju Saufe fchlafen. 167 B. 22. Place. Berlangt: Dienftmabden für Sausarbeit. 826 Milmaufee Abe., Donnerstag.

Berlangt: Madden und Frauen, Stellen frei. -Berlangt: Madden für Sausarbeit. Guter Lobn. 2414 Ballace Str. Berlangt: Gutes beutiches Mabden ober Frau mittieren Alters filt allgemeine hausarbeit; fleine Familie. \$3.00. 486 Bowen Abe., Sudfeite.

Berlangt: Gine Röchin für ein fleines botel, wo bie Frau fehlt. Lobn \$5.00, 586 R. Clart Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 1706 Cafbale Abe., Flat S.

Perlangt: Gin beutides Rabden für gewöhnliche Sausarbeit in einer kamilie von zwei Berjonen. 645 B. Sarrison Str.

Berlangt: Frauen und Dadden. Diejer Rubrit, 1 Gent bas Bort.

ngt: Gin beutsches Mabchen. 468 G. Mufh: ve., Ede Taplor. Berlangt: Mäbchen auf Store aufzupaffen und ichte hausarbeit; anch altere Frau. Sogleich. 607 3. 12. Str. 1 Treppe. Berlangt: Gutes Madden; Frau in Der Ruche 5.00 die Boche. 170 C. Clarf Str. Barem. Berlangt: Gin zweites Madden, welches bei ib-n Eltern wohnen fann, 56 Bellebue Blace, nab. 10 R. Etate Ett Berlangt: Gin tuchtiges Madden. 3406 Couth Burt Abe. 2. Flat.

Berlangt: Aunges Mäbchen für gewöhnliche Bausarbeit, Trei Personen in Familie, 212 Oft 33. Etr., Flat G, nabe Indiana Abe. Berlangt: Gin alteres und gutes Madden für Igemeine Sausarbeit, 64 Lubed Strafe. famo Berlangt: Gutes beutiches Madchen ober Frau mittleren Alters für allgemeine Hausarbeit. \$3.00. 186 Bowen Abe., Südseite.

Berlangt: Ein gutes beutsches Madchen pon 14 is 15 Jahren, um einer alten Frau in ti aushalt behilflich zu sein. Anmeldungen hriftlich. W. Morscheef, 1543 S. 40. Court. Berlaugt: Gin junges beutiches Madchen für kinder, Privathaus. Rachzufragen nach 6 Abends ober Sonntag, 684 R. California Abe.

Berlangt: Madden für Sausarbeit, Guter Lohn. 2 Recs Str., nabe Clybonen Ave. Berlangt: Reinliches Madchen für Hausarbeit in leiner Familie. Reine Wälche. Muß etwas tochen önnen. Nachzufragen Samftag und Sonntag. — 17 Dearbern Ave.

Berlangt: Gutes Mädden für allgemeine Hausar eit. 1618 Jachjon Bonlebard, 2. Flat. Verlangt: Gute Haushälterin in kleiner Famili Kinder. 325 Augusta Str., Sonntag früh vorzu

Berlangt: Gutes Mädden für Reftaurant. 156 Berlangt: Gine nicht zu anspruchsvolle Birthichaf-rin. 610 R. Bart Ave., oben.

Berlangt: Gine Fran in mittlerem Alter fill ne fleine Familie. 4329 Forreftville Abe., 2. Flat Berlangt: Junges Dabchen für leichte Sausar: eit. Rleine Familie, Gutes heim. Waffermann, Berlangt: Ein junges beutiches Mädchen für ge öhnliche Hausarbeit; kleine Familie; keine Wäsch 28 W. 13. Str., Top Flat. usarbeit, gegen guten Lohn. 3450 Couth Bart

Berlangt: Frau, Röchin, in jübischem Reftaurant [54 C. Salfted Str. frie Berlangt: Gutes beutsches Madchen für Sausar: eit. 2822 Stare Str. 16mgln Berlangt: Mädden fitr leichte Sausarbeit. Ale zamille. Dampfgebeigtes Flat, beißes Masser, lat 24, Mooditod Building, Ede 28, Str. 1, middle 18, Wooditod Building, Ede 28, Str. 1, widdle

Abe. 14m3bat Berlangt: Rettes beutsches Mädchen für klein Familie Keine Wäsche. 17 Lincoln Place. dof Berlangt: Röchinnen, Mabchen für zweite Arbeit, rindermadden, Sausarbeitsundochen weri ebracht bei feinsten Familien durch Mrs el, 200 31. Straße.

Berlangt: Cofort, Röchinnen, Mabden für Saus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermaden und eins gewanderte Wadden für bestere Allige in ben fein-fen Familien an ber Gibleite, bei hohem 20on. — Rib Delms, 215 — 32. Str., nade Indiana Abe. eibliche Vermittlungs-Austitut besindet sich jeht 586 t. Clarf Str., früher 545. Sountags offen. Gut lätze und gute Mädchen prompt besorgt. Telephone dorth 455.

Berlangt: Köbinnen, Mädchen für Hausarbeit, Hausbälterin. Eingewanderte Mädden werden auf das Schnellfte in feinste Familien plazirt. Anna Meniel. 599 Wells Str. 28fb Imtuson Berlangt: Ködinnen, waawen jur dunverte Madzweite Arbeit, Saussälterinnen, eingenanberte Madchen erhalten jesert quie Stellen bei bohem Lohn,
in feinen Privatsamilien, durch das deutsche Bermitslungsbureau, jeht 479 Pord Clark Str., nahe Dibision Str., früher 599 Wells Str., Wrs. C.
Runge. en. Dabden für

Stellungen fuchen: Frauen. (Anzeigen unter bieler Aubrit. 1 Cent bas Bort.)

rusfrau, fucht Stellung beim Wittmer, 732 28. 21. Gesucht: Eine im Nahen und im daushaft ersabre-ne Frau in mittleren Jahren sucht Plag als Daus-bafterin. Dat Kinder gerne. 161 Danton Str., nahe Rorth Abe.

Befucht: Mabden bon 14 Jahren fucht Stelle, im Saushalt gu helfen. 28 Reenon Str., Remus.

Gefucht: Rleidermacherin wünscht mehr Arbeit in und auger bem Saufe. 522 Weft Superior Str.,

Bejucht: Erfter Rlaffe Röchin fucht Stelle. Befte Empfehlungen. 93 Blue 33land Abe. Gefucht: Wittwe: 46 Jahre alt, gebildet, wünscht Stelle als Hausbälterin in respettablem Haufe, wo bie Frau fehlt. Abr.: Wrs. R., Calumet Heights, Miller Str., Indiana.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Aleganders deies worth. Ab o'liget. Agentur, 93 und 95 Fifth Abe., Zimryer 9, beingt iegend etwas in Erjahrung auf privatem Wege, unterjucht alle unglüdlichen Hamtlienvers volleit, ibeliahe, Akabereien und Schwindelte Beweile, Dieblähle, Käubereien und Schwindelten verben unterjucht und die Schuldigen zur Achenschaft gezogen. Anglüdsfälle u. derg. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Kahl in Kechsischen. Wir find die einzige beutigte Bolizei-Agentur in Thicago. Sonne tags offen die 12 Ubr Wittags.

Röhne, Koten, Roll- und Saloon-Rechnungen und ichiegie Schulden aller Art prompt tolleftirt, wo Andrews erfolglos sind. Keine Berechnung, wenn nicht erfolgreich. Mortgages soerclosse's. Schiechte Miether entjernt. Allen Gerichtslachen prompte und sorgsättige Aufmertsamtet genibmet. Des men des ausgestellt und beglaubigt. Officestunden von 8 Uhr Worgens die 7 Uhr Wendel. Sonnkags von 8 bis 1. Abe Art der eine Kontagens der einer

Löhne, Noten, Miethe und Schulben aller Art prompt tolleftirt. Schlecht zahlenbe Miether binaus-gefest. Reine Gebubren, wenn nicht erfolgreich, -Albert A. Rraft, Abvofat, 25 Clark Str., Jimmer 609.

Warnung. — Warne hiermit Jebermann, Niemand etwas auf meinen Ramen ju borgen, da ich für nichts auffomme. — Mrs. Lange, 1257 Lincoln Abe. Ronrad & Sullivan, Gravel' Roofers.—Pappbächet gut gemacht und garantirt.—Reparaturen prompt bes forgt.—143 Ruble Str., Ede 21. Str. 16febbofflm

Deinze Company, 37—94 LaSalle Sir. — Bersmessungen und Zeichnungen forgfältig ausgeführt. 2m31m Biolinen, Cellos, Baffe reparirt, billig. Bro-chasta, 134 Dabifon Str., Ede Clart.

Berruden nach Dat, alte reparirt, alle Saararbeit (auch bon ausgefämmten Saaren) angefertigt. Rosbert Cramer, 386 E. Rorth Abe. Mrs. Bictor wohnt 151 R. Clart Str., 1. Flat. Mrs. Margaret wohnt 306 Bells Str., Gingang an Eim Str. 23fb, 1mt

Bicheles, Rabmafdinen 2c. (Anzeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Bort.) Die beste Auswahl ben Rahmaschinen auf ber Bestieite. Reue Maschinen bon blo aufwarts. Alle Sarten gebrauchte Maschinen bon bis aufwarts. — Bestiete e Office bon Standard Rahmaschinen, Aug. Speibel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thieren billed ban halbeb. Abends offen.

Bu bermiethen.

(Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Mort.) Ju vermiethen: 6 Zimmer Framehaus für \$20 per Monat. Ich babe ein ausgezeichnetes neues 8 Zimmer Haus, das ich auf monatliche Abgahlungen von 218 verfaufe, gerade wie Miethe; nur fleine Baars anzahlung nötbig. Sabe ein feines 5 Zimmer Haus, berfaufe es auf monatliche Magahlungen von \$12. Sprecht vor ober sowieitst für 40 Anfahren von Hausern die in allen Theilen ver Erdt und Vorführte zu verfaufen find auf monatliche Abgahlunge, gerade wie Miethe. Riethe. E. G. Groß, 6. Floor Masonic Temple Bu bermiethen: Billig, Ed:Bridftore für Badere ober Delitateffen. 1190 Brightwood Abe. Bu bermiethen: Ctore mit Bohnung; \$15. 1400 R. Salfted Str.

Bu betmiethen: Store mit 3 3immer; \$15; gut fün Giniges. 231 Larrabee Str. Bu bermietben: 3weites Flat; Ro. 213 E. Su perior Str.; funf Bimmer; Micthe \$15. Radgufra perior Str.; fünf Bimmer; Miethigen in No. 211 G. Superior Str. Bu bermiethen: 6 Bimmer Flats, moderufte Gin richtung. Radgufragen 1357 Belmont, Ede Sbel field Abe. fffonm

Bimmer und Board. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Roomer. 2622 Come Ave. Bu bermiethen Dobilirte Bimmer gu ermäßigte Breifen. 1666 Ban Buren Etr Bu bermiethen: Frontzimmer bei beuticher Fa. nilie. 84 28. Bafbington Str. Bu bermiethen: Möblirtes Zimmer bei fleiner Familie. 224 S. Peoria Str.

Bu bermiethen freundliches möblirtes Bimmer für ober 2 herren. 725 Bells Str., am Lincoln Bart Bu bermiethen: Bettgimmer an anftanbige herren 209 Bine Str., nabe Rorth Abe. jajor Bu bermiethen: Frontzimmer; paffend für it gend ein Geichaft. 93 Blue Island Abe. Bu bermiethen: 199 2B. Ranbolph Str.,

Muftria, elegante moblirte Frontzimmer 50c; chentlich \$1.50. Berlangt: Boarbers. 264 Larrabee Str.

eigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort. Bu miethen gefucht: Auf Rord aber Weftfeite, für Bferd und Buggh. Sit, 708 Roble Ave., 1.

Befucht: Möblirtes Bimmer bei alleinftehenbe Dame oder Bittme, Rordfeite. F. 415 Abendpoft. Bu miethen gefucht: Gin paffenber Store für derei. Habe felbst Ofen, wenn feiner da ist. oder Nordwestscite. Adr.: B. 806 Abendpost.

Ju miethen gesucht: Flat und guter Stall, i Bferde, 2 Buggies, Nordweltseite. Gleich oder später. Adr.: A 277, Abendpost.

Gefdäftetheilhaber. Ingeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.

Berlangt: Partner für Down Town-Bäderei, do elbstständig die Bäderei führen kann, fleines Rap al. Abr.: F. 405 Abendpost. Bartner berlangt, guter Gefchäftsmann, für Re itate und Infurance Gefchaft, mit \$250 bis \$300. Partner verlangt, ftrebfamer fleibiger Mann einigem Kapital, für ein gutes, profitables schäft. Abr.: 164 E. Superior Str.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Unjeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Eben erhalten: 2 Car loads schwere Zug-, .... Sarm-Mähren. Berkaufe billig. 707 R. und Farm:Mähren. Berfaufe billig. Str., nördlich bon Milwaufee Abe. 8u verfaufen: 3 gute, junge Pferbe mit Gefchire, 2 Top:Wagen, 1 Farmerwagen, Bargain. — 746 Belmont Abe.

Dug bertaufen: 3 gute Pferbe, billig. 449 R. Muß verkaufen: 3 gute Pferde, billig. Eigenthü ner todt. 83 Greenwich Abe., nabe Leavitt un r todt. 83 Greenwich ave., ilmaufee Ave.

Bu berfaufen: Bferb mit Gefchirr, leichter Top: wagen, billig. 193 Orchard Str. Rlein. Bu berfaufen, 3mei fleine Pferbe, 1800 Pfund; Ge-chirr. 570 Racine Abe.

Bu berfaufen: Frommes Bond, feines Topbuggh, guter Erpreswagen, billig. 752 Clybourn Abe. Bu verfaufen: Schones Bonn, 5 3ahr. 893 Clifto Bu verfaufen: Preisgefrönte Andreasberger. Gute Buchtweibchen. Julius Lämmerhirt, 253 Cipbourn

Abenne. Topbuggb gegen ein einfifiges Topbuggb. 88 Oft Fullerion Abe., nabe Cipbourn Abe.

Bu bertaufen: Doppelmagen, 4 Parb Bog, billig. Bu berfaufen: Alle Sorten feine Tauben. 1158 2B. Superior Str. Bu verfaufen: 43idlein. 925 Erpftal Str., nabe Spalbing Ave. Bu bertaufen: Badermagen, billig. 4248 Bent= worth Abe., hinten, oben.

Bu berfaufen: Leichter Topwagen, in gutem Bu-ftand. 2819 Bonfielb. frja Wagen, Buggies und Geidirr, gröfte Auswahl in Shicago. Sunderte neuer und gebrauchter Wagen und Buggies; alle Sorten, in Birtlichteit Aues, was Ra-Thiel u. Chrhardt, 395 Babajb Abe. 11mg,1m,u,fo

Pianos, mufikalifche Inftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Bort.) Bandoneons, Rongertinas, Affordeons, reparir billig. Brochasta, 134 Madison Str., Ede Clark. Mandolins, Guitars, Banjos reparirt, billig. Prochasta, 134 Mabison Str., Ede Clart. Soeben eingetroffen per Tampfer Phoenicia: Grobe Sendung feinfter Alfordeons. Preise fehr matig. Zebermann gur Befichtigung frembliche eingelaben. Mufitgeschäft. ... Maurer. 284 Oft Rorth Abe.

Srofe Starr Uprights, \$150; Rew Yort Upright, \$130; ein Bargain. Lyon & Dealp, Wabajb Ube. und Adams Str. Meacham Square, \$25; Arion Square, \$50; Mar-chal & Smith Square. \$75; Steinwan Square, \$135. Lyon & Sealy, Abams Str. und Wabaih Abe.

Bianos ju bermiethen. — Reue Uprights bon brillantem Ton ju niedrigften Raten. Lyon & Sealh, Babaib Ub.: und Abams Str. Muß berfaufen: Reues Upright Biano, \$50 baar, Reft nach Belieben. 387 2B. Washtenam Abenue. 8m3,12t&fon Bu berfaufen: Wir find gezwungen unfer \$400 Upright Aiano Stanbard Mate, in tabellofem Bu-ftande für \$135 zu berfolleubern. Sofort nachzu-fragen 3642 Bincennes Abe.

Raufs: und Bertaufs:Angebote. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Bort.)

Bu berfaufen: Billig, Store-Figtures. - 355 Orleans Str., Bajement. fajon In faufen gefucht: Cornicematers-Brafe und Tinners Berfzeuge. Abr.: B. 397 Abendpoft, Bu bertaufen: 16 Quart taglich frifche Ruhmilt, 4 Cents Quart. 58 Jonas Str. Ju verlaufen: Billig, Lager von Strid: und Strumpfivaaren, Shom Cafes und Strid-Majchinen, Gute Geleganheit für Dry Goods und Stridwar-ten-Geschäft, Bertaufe zusammen oder eine Gelaft, befraufe zusammen oder Store ift an der Rordwestfeite gelegen, Rachzufragen 203 gifth Abe., 3. Floor. Store-Ginrichtungen jeber Art für Grocerba, Des lifateffens, Bigarren-Stores und Butcheribosb u.f.m., potibillig. Sowie Top-Wagen. 903 bis 909 R. Daf-fteb Str. und 20—22 S.Desplaines Str. 11m31mufon

Bu verfaufen: Reue Gas-Firtures mit Globes, für 6 Zimmer, \$6. — U. S. Wig. Co., 57 Beft Bafbington Str. Unterricht. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bas Bort.) Englisse Sprache für Getten und Da-men in Aleinstassen und privat, towie Budhalten und handelssächer, befanntlich am besten gelehrt im R. B. Dusineh College, 922 Milwauter übe., nahe Baulina Ern Tags und Abends. Preise mäßig. Beginnt jeht. Prof. George Jenssen, Bringbal. 16ag, ddfa

Gründlicher Zither-Unterricht wird in Brof. hab-recht's Zither-Schule, 411-413 E. Rorth Abe. nach ber bestien Methobe ertbeitt. Zwei Lettionen wöchentlich. \$3 per Monat. 11mglm

Befdaftsgelegenheiten. Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cente bas Paart )

Zu verfaufen: 10e Restaurant, bislig. Inhaber gibt das Geschäft auf. 196 R. Clark Str. Bu bertaufen: Baderei, Cajh Store Trabe. Bu erfragen: 516 29. Str. Bu bertaufen? Ein einträgliches Retail Sarb-vare: Geichaft, ober tauiche für Late Biem Grund-eigenthum. 3. A. Binters & Son, Rordoftede Eincoln Abe. und Montroje Blod., Ravenswood. Bu berfaufen: Gine febr gute Country Baderei nebit fammtlicher haureinrichtung, wegen Abreife, nur Cajb. Abr. 3 418 Abendpoft: jamifa Bu bertaufen oder ju bertaufden: Saloon und molf mobilirte Zimmer. Abr. 3 818 Abenboft.

Bu bertaufen: Wegen Ableben meines Gatten ift Ju verfansen: Ein Butchershop nehst Ge Bobnbaus und Stall, an der Ede einer Jaup gelegen, für §1200. Gin guter Wurftunder das beste Gejchäft ihun. Wegen Aberen man fic au Fr. Behm, Grand Javen, Mic. Bu berfaufen: Gute Radereien: Rorbfeite nu tore-Trade; burchichnittliche Ginnahme \$13; billige Riethe; lange Leafe. G. S., 199 Abendpoft. Rein Dotel bier, beutiche Stadt, 7590 Einwohner. Brund billig zu faufen.—Seebach, Beru, Il. fajonmo

Biffig gu berfaufen ober gu vertaufchen für Grund: Bu bertaufen: Gin Carpenter Jobbing Chop

Bu faufen gesucht: Store mit Wohniumern, mit mgemefiener Einnahme, gegen prompte monatiibe Hogablung, in guter Gegenb. Abr.: uhas. 3. hiber, 391 LaSalle Abe Bu vertaufen: \$125. Guter Zigarrens, Candhs, Thee: und Raffee. Stare. Borzufprechen am Sonn: tag. 80 Billow Str.

g. 80 28111010 Str. Zu berfaufen: Eine gute Bäderei, wegen Fami-enverhältniffe fehr preiswerth. 356 Clipbourn Ave. Bu berkaufen: Der beste Saloon bei der City Sall, iber 100 für Busuch-Lunch täglich, gute Kund-daft, isoner Blas, jehr billige Nieche, nur \$1650: nicht alles baar nöthig. Reine Agenten. Abr. T K-2 Morunden. 72 Abendpoft.

Bu verkaufen: Gin gutgehender Meat Marfet und Kaus und Lot, billig, für Cash oder leichte Ubjab-lung, Adr.: U. D. 261 Abendhost. Bu berfaufen: Delifateffen-, Baderei, Bigarre Ctore, Coda Fountain, billig. 2007 R. Afbland Abe. Bu berfaufen: Gutgebendes Reftaurant. Raberes 61 2Bells Strafe. fans Ju verfaufen: Eine drei Ranne Milch-Route, febr villig. 1136 R. Wood Straße. Bu bertaufen Ronfeltionary und Zigarr-Store mit oda-Fountain ,billig. 249 Clybourn Ave. Rachju-

ragen binten. Bu verkaufen: Gin guter Ed. Saloon, billig, wege: trantheit. Nachzufragen 127 Oft Chicago Abe. Bu berfaufen: Beitungsroute. Sampel, 372 Bar: Bu verkaufen ober Partner gefucht in einem gu-en Saloon der Stadt. Beste Gelegenheit. R. O, 25 Abendpost.

Bu bertaufen: Rleiner Grocerp= und Delitateffen: tore. 755 R. Artefian Abe. In berfaufen: Zeitungsroute, billig. 2022 Marfb feld Ave., Lafe Biew. fafe Bu berfaufen: Beitungsroute. 83 Clobourn Abe. Friedel. Zu verfaufen: Zigarren, Rotions, Candy prokes Lager, Bargain, unferfucht. 802 9

Bu verkaufen: Ed-Grocerpftore auf der Sübseite. Figenthümer bet anderes Geschäft. Adberes durch B. 3. Guissoppen Gestele, Webeles & C., Ede South Water und LaSalle Sir. Bu berfaufen: Bigarren= und Canbb = Store. 935 Ju berkaufen: Sehr gut gehender Meat Marfet, (Nord Seite), mit erster Klasse Order Kundichaft. Rachzufragen 159 Wells Str., Frig Koth. 12m3,1w&fo Bu berfaufen: Guter Saloon, borgfigliche Ge-fcaftslage im Bentrum ber Stadt, billig ju bertau-fen. 77 Gifth Abe. bi-fon

Beirathsgefuche.

(Bebe Ungeige unter Diefer Rubrit toftet fur et ein malige Ginschaltung einen Dollar.) Seirathsgesuch, Ein Wittwer, 29 Jahre alt. mit 2 Kindern (Anaben) von 3 und 4 Indren, und \$1000 Bermigen, möchte mit einem anfatatigen Mödigen von eine finer jungen Pittibe mit etwos Permogen in Berbindung treten, beduff Seirath. Prief: find ju richten (mombolich mit Photocraphia vour 7 des hten (womöglich mit Photographi:) unter F. die Abendpost. Berschwiegenheit Chrensache

heirathsgesuch: Soliber, anftändiger, ansehnlicher und noch lebensinftiger Wittver mit iconem heim an ber Norbseite, bat gut erzogene erwachsene Kin-ber und gutes Einfommen, jucht die Bekantischaft eines achteben, alteren Madchens, alleinstehnh. ines achtbaren, alteren Maddens, alleir der Wittne ohne Andang behufs heitath gen. Briefe unter Lugade der Verdältni ibrefie erbeten. Diskretion Chrensage. L. 282 Abendhaft.

Seirathsgesuch. — Ein Mann in den Bierziger Jahren, mehrfach gebildet, strehsam, fleißig und sparsom, todellosen Aufes und Charalters, sincht die Belauntichaft einer Dame den selbem Eigenschaften und entsprechenm Alter. Erwas Bermögen er-wünscher Better aber gerichwiegendeit Ebrens wünscher Bette Weterengen. Berjowiegendeit Ebrens Seirathsgesuch. Ein gebildeter Berr mit Bermö-gen jucht die Befanntichaft einer jungen Dame im Alter von 20 bis 28 Jahren, welche auch etwas Ber-mögen bat, Strifte Bertrauenssache. Abr.: 3. 804 Abendpoft.

Seiratbsgefuch. Auf biefem nicht mehr unge-wöhnlichen Wege berfucht junges Fraulein bon an-genehmem Acubern und darafterboll int einemgeren mit benfelben Gigenschaften (fatbollifd) und mit gu-tem Aussommen zweds heirath befannt zu werben. Abr.: 2 874, Abendpoft.

Heirathsgesuch. Junges, häuslich und wirthschaftlich erzogenes Madden, von somvathischer Erscheinung, in 22 Jahre alt und bestet stell Vernögen,
voninsch zuverschein mit einem bedannt Anne befannt zu werden. Wittwer nicht ausgeschlossen,
kustunft, ichtiftlich oder mündlich, ertheilt Goethen borif, 376 E. Division Str.—Office-Stunden den 10 Ubr Vormittags bis 9 Uhr Abends, auch Sonntags.

Finanzielles. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Beld ohne Rommission.
Wir berleihen Geld auf Grundeigenthum und zum Bauen und berechnen feine Kommission, wenn gute Sicherbeit vorbanden. Jinsen don 4 bis 6%. Saufer und Lotten schnell und bortheilhaft versauft und verstauscht. — William Freudenberg & Co., 167 Dearborn Str., Jimmer 510.

Bribatgelber ju berleiben, febe Summe, aufGrundseigenthum und jum Bauen, ju 5, 53 und 6 Arobent. E. Freudenberg & Co., 1199 Milmaute Abe, nabe Rorth Abe. und Roben Str. 13bjbibo, fabm Geld ohne Kommifion. — Louis Freudenberg ver-leibt Peivat-Rapitalien von 4 Breg. an ohne Kom-mifion. Bormittags: Refibens, 377 M. Johns Abe., Ede Cornelia: Radmittags: Office, Jimmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str. 1840\* Die Rebenue Loan and Building Uffociation, 79 Dearborn Str., Zimmer 1014, verleibt Geld auf Grundeigenthum ju 6 Prozent Zinfen, obne Bremium und ohne Rommiffion.

Ohne Rommifion Gelb ju verleiben ju 4. 5 und 6%. - R. 4, 59 R. Clart Str., Charles Stiffer, 4mg, 1m, egfon Gelb ju verleiben, \$25 bis \$200 auf irgendmelde gute Sicherheit. D. Ranfin, 85 Dearborn Str., 3immer 620.

Gelb ju berfeiben ju 4 und 5 Prozent. Uffrich, Bimmer 1409 100 Mashington Str. Grundeigenthums- und Geschäftsmatter. 15m3\* Bu leiben oejucht: \$2250 auf gutes Belmont Abe. Grundeigenthum. Rachzufragen Sonntag, 782 hern-bon Str., zwijchen Otto und School Str. Bu verleiben: Auf Rordfeite-Grundeigenthum: \$5000, billig und ohne Kommiffion, ober tann auch in fleinen Beträgen von \$500 und darüber abgege-ben werben, Adr.: mit Angabe des Arspertys: B. 257 Abendpoft.

Bu berborgen: Privat, Geld in Summen bon \$1600 bis \$3000; fcnede reelle Bedienung jugefi-hert. Richolas Bruffing, 775 Southport Ave. Geld ju verleihen ju ben niedrigften Raten. Geld jum Bauen geliehen. Okcar Rabe, 465 Milmoufee Abe.

11m34w,imi

Geld abne Lommifion ju & 54 und 6 Progent auf verbeffertes Chicagoer Crunbeigenthum. Unleiben jum Bauen. & O. Ctone & Co., 206 Lacate Str.

- Soufebold Loan Affociation. - (Inforporist.) 85 Dearborn Strafe, Bimmer 304. Leicht gu borgen. Leicht ju jahlen.

Geld jeben Betrages ju berfeihen auf Mobet, Bianos, Pferbe und Magen, Lagerhaus : Scheine und andere Sicherheiten.

Riebrige Raten. Lange Beit. Schnelle Bedienung. Gunftige Bedingungen. Reine Beröffentlicung. Wohlmollenbe und bofliche Bebienung. -

hr ohne Unanuehmtichfeiten ober Berger in tonnt. — Reine Entfernung ber Baaren; fie bleiben in Gus rem ungeftorten Befig.

Bablungen ben Umftanden nach arrangirt, fo

Berfonen, die in augenblidlicher Gelbverlegenhei find und unter allen Umftanden die Oeffentlichtei bermeiden wollen, find uns am liebten. Wir fragei nicht dei Guren Rachdarn oder Arbeitgeber nach Ener Geschäft wird durchaus tousidentiell erledigt.

Sier wird beutich gefprochen.

85 Dearborn Strafe, Bimmer 304. Gelb ju berleiben auf Dobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. m.

Rieine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat. Wir nehmen Ihnen bie Möbel nicht weg, wenn wir bie Unleihe machen, sondern laffen Diejelben in Ihrem Beste.

> größte beutide Befdaft in ber Stabt

Alle guten, ehrlichen Deutschen, tommt gu uns, wenn 3hr Gelb borgen wollt. Ihr werbet es ju Gurem Bortheil finden, bet mit borguiprechen, ebe 3hr anbermaris bingebt. Die ficherfte und guberläffigfte Bebienung jugefichert. M. Q. Frend, 128 SaSalle Strafe, Bimmer 1. 10aprljufon

-Gelb gu berleiben auf Mobel und Bianos .-Dito C. Boelder, 70 LaSalle Strage, Bimmer 34 Das einzige beutiche Beichaft in ber Stadt. Benn Ihr Geld borgen woult, findet Ihr es ju Eurem Bortheil und Bequemlichkeit, bei uns zu borgen, in Summen von \$20 bis \$500 auf Möbel, Pianos u.f.w. Die Sachen bleiben ungeftort in Gurem Saufe.

Die Samen dieben ungestort in Eurem Sause. Auleibe zahlbar in monatligen Albichiagszablungen ober nach Wunsch des Borgers. Ihr lauft keine Gefahr, daß Ihr Eure Möbel verliert, wenn Ihr von uns borgt. Unier Geschäft it ein verantwortlis des und reelles. Freundliche Bedienung und Berichwiegenheit garan-tirt, Reine Rachfrage bei Nachbarn und Bermanbten. Wenn 3hr Gelb braucht, bitte, iprecht bei uns Wein Ihr Gelb braucht, bitte, sprecht bei uns vor für Auskunft u.f.w., ebe Ihr andersivo bingebt. Wein Ihr nicht sommen tönnt, dann bitte faciet Abresse und wie senden einen beutichen Mann nach Eurem Daule, welcher Euch alle Auskunft gibt.

Caale Loan Co., 70 LaSalle Str., Room 34. Otto C. Boelder. Geschäftsführer. 25jan\* RorbweftesEde Ranbolph u. LaSalle Str., 3. Stod.

Shicago Mortgage Loan Compant. 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Mortgage Loan Compant, Zimmer 12, Sopmartet Buibing, 161 BB. Mabtion Str., dritter Floor. Bir leiben Euch Gelb ju großen ober tleinen Be-trägen auf Bianos, Mobel, Bierbe, Magen ober irgend welche gute Sicherheit ju ben billigften Be-bingungen. - Darleben fonnen zu jeber Zeit gemacht werben. - Theilzabiungen werben zu jeber Zeit an-genommen, woburch die Koften ber Anleibe berringert werben.

werben, Chicago Mortgage Loan Company, 175 Dearborn Sir., Zimmer 216 und 217. Unfere Weitielte Sifice in Abends 618 8 11br gestfrut zur Bequemlicheit der auf der Westleite Wohnenden.

Privatmann, ber in ber Stadt fich höchsten Un-febens erfreut und von unfraglicher Zuverlaffigteit ift, macht irgend einem Berern ober Dame Darleben auf ibre Wobel ober Blanos in Gunnen von \$15 auf ibre Möbel oder Pianos in Summen don \$15 bis \$1000. Ich berleibe nut der Zinfen wegen. Durchaus keine anderen unnöthigen Kosten. Es liegt im Interesse Aufreche Aller, die zu borgen wünschen, des mit vorzusprechen und sie werden bebeutend haren und den unangenehmen Formalitäten und der Oeffents lichkeit entgeben. Alle Gesödiet verkraulich abgewicklich keine Verbindung mit dem Loan Arnst.—Me ogg, 88 Wassington Str., Jimmer 50. 22febij

Be og g. 88 Balpington ert., Immer 30. 22febil

Betra z. Er eb it Company,

99 Wastungton Str. Zimmer304; Branch-Office: 534
Lincoln Ave., Lake Biew.—Geld gelichen au Iedermann auf Möbel, Names, Herbe, Wagen, figtures,
Diamanten, Ubren und auf irgend welche Sicherbeit
zu niedrigeten Raten, als bei anderen Firmen. Indetermine nach Bunsch eingerichtel. Lange Zeit zur Abzahlung; bölliche und zuborlommenderehandlung gegen Jedermann. Geldöglie unter ktrensfter Berichvies
gendelt. Leute, welche auf der Rorbseite und in Lake
Bied wohnen, tönnen Zeit und Geld haern, indem fie nach unferer Office 534 Lincoln Av. gehen. MainOffice 99 Massington Kelden.

Wenn Ihr Gelb braucht und aucheinen Freund, jo specche bei mir vor. Ih verleibe mein eigenes Geld aufRöbel, Pianos, Kjerbe, Magen, ohn das beielben aus Eurem Beste entjernt werden, da ich die Jinsen voll und nicht die Sachen. Desbahd braucht Ihr seine Ungst zu baben. sie zu verlieren. Ich mach eine Evezlastikat aus Anleiben von 115 bis 8290 und tann End das Geld un dem Argegeben, an dem Ihr es wünftle; Ihr könnt das Geld an dem Ihr eine den aben Ihre Linde und eichen dem Beld die Inne baben wie Ihr wost.

Rortd western Mortgage Loan Co.,
405 Milwaufee Abe., Zimmer 53, Cde Chicago
Ave., über Schreeder's Apothefe.
Gelv gelieden auf Möbel, Bianos, Herde, Wagen
n. s. w. pu billigsten Zinfen; ridziahlbar wie man wünscht, Jede Zahlung verringert die Kosten. Eins wohner der Kordseite und Kordwelfelte erhaern Geld und Zeit, wenn sie den und borgen. Belb und Belt, wenn fie bon uns borgen.

(Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Euguft Büttner, Deutscher Rotat. Rath unentgeltlich.

18 Jahre Brazis in allen Gerichten.

160 Bashington Str., Zimmer 302 und 303.
5agli

Löhne schn: folletirt. Rechtsfachen erledigt in allen Gerichten. Collection-Dept. Jufriedenheit ga-rantirt. Walter G. Kraft, beutscher Abostat, 134 Washington Str., Jimmer Sl4. Phone W. 1843. 22fbijuson

Freb. Biotfe, Rechtsanbalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt.— Suite 444—343. Unite Building, 79 Dearborn Str., Wohnung 108 Osgood Str. 23novlj Jufius Goldzier. John Q. Rogers.
Sold gier & Rogers, Rechtsammalte.
Eutte 826 Chamber of Commerce.
Endoft-Ede Bafbinaton und LaSalle Str.

Möbel, Sausgeräthe 2c. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Möbel billig zu verfaufen wegen Ubreife. 369 Sar-field Abe., zweite Etage.

Bu bertaufen: Guter Rochofen, 339 Dapton Str. Grundeigenthum und Saufer. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ju berkaufen: Wegen Tobesfall, Saus und Lot, billig. Bringt \$20 Niethe monafild. Guter Afah für Pferb und Wagen, kommt Sonntag! — 2908 Rain Str., Archer Ave. Car.

Bu bertaufen: Zweiftödiges 8-3immer-Bridbaus und Bot, Berbaltniffe halber fpottbillig. - 531 13. Blace. Rug berfaufen: \$2500 16 3immer Bridgebanbe, eingerichtet für bier Familten; immer bermiethet. Sudweftfeite. Beint, 22 R. State Str. Bu berlaufen: Lot an Belt Monroe Str., jubiden 53. Str. und Balnut Aue., loftete \$1000, für nur \$478. Acine Agenton. Abr. R. 279 Thenback

Grundeigenthum und Baufer. Barmlandereien.

Farmland! - Farmland1 Balblanb!

Gelegen in dem betühmten Marathon, und dem stüdlichen Theile von Lincoln County, Wisconfin, und ist zu verlaufen durch eine alte, mohlbefannte Hitman, welche ihm an über dreituufen Fatmer Land verlauf bat, und jest noch im Keste von etwa 40,000 Ader ichonen Kaldlandes ist, wolches zum den Angelogen Preisen und sehr gustigen Jahlungsbeitungungen hierdurch zum Kertauf angeboten wurd. Gutter fruchtater Boden, gutes Holz, gutes Wahrer, acsimdes Kiima und guter Kartf für Alles.

Ber gesonnen ist, zum Frühjahr auf is Land zu geben, fülle möglicheft bald geben, um noch etwas urbar zu machen, worauf er gleich säen und pflanzen fann und sömit gleich im ersten Jahre eine Ernte hot.

2m3, bojadi \$300! Spezial-Vormunds-Berfauf! \$300! \$300 Angahing, Su Ader, nahe Stabt, \$700, Ader elegante Aiverfront, 1½ Meile von Stabt, Leute find bejdäftigt in Papiecunible. So Av Lieb, etc., \$400 Angablung. Preis \$750. Av Lage. Alfr bejablen 61 Gent für Karloifel, Carladungen versansten wir in furzer Zeit. Sullfrich & Co., 34 Clarf Str., Jimmer 419. m318-23

M318—23

Roth bricht Eisen!
Tobesfall! 80 Uder, daus, Stoll, 20 Ader
unter Pflug, \$750, \$300 Angablung, Große Papiers milbte beigätigt 800 Mann. Pferde, Vieh u. i. w.
Usir baben 10 Framen. \$100 Angablung, \$5 monati-tich, Jentral-Wisconfin. — Henry Ullrich & Go. 34 Clark Str., R. 419.

Bu berfaufen, bertauschen oder bermiethen: 140 Ader Farm nabe Ebicago; 66 Ader Farm nabe Gin einnati; feste Miethe oder auch Antheile, auch mi Berechtigung für päteren Kauf, — Rachyufrager Sonntog Rachmittag, 650 Besmont Abe., 3. Flat Beiteneingang. 3u bertaufen: 10 Alder gwifchen Riles Center und

Formen, von \$400 und aufwärts, mit guten Go auben, allen Majdinerien, Bircben, Kiben, Schweiten, Sibner u. i. w.; leichte Zablungen. Seht fi jud an. Illerich, Jimmer 1409 100 Waftengtof

Bu berkaufen: Billig, gute 80 Ader Farm in ber Kabe don Grand Haven, Obstgarten, Pferd, 2 Kibe, 2 Kälber, Wagen, Buggh, Pflüge, sammt aller Ein-richtung, mit \$400 Angahlung, Meft auf lange Zeit. Suter Befigtitel und Abstratt. Preis \$800 Epring Late, Michigan. Bu berfaufen: 40 Ader, mit neuem Saus unt Rebengebauben, schwarzer Boben, für \$750: fow mehrere Farmen für gut die Sälfte ihres Bertfe F. Beters, Grovertown, Ind.

Bu verlaufen ober gegen Chicago Grundeigenthum gu vertauschen: Mehrere fruchtbare Wisconnin: men. R 4. 59 R. Clarf Str. Charles Stiller. Bu vertaufen: Wisconfin Farm, Stod, Ernte un Majdinerie für Chicago Broperty. C. Rimbeime Maschinerie für Chicago Property. C. Rimbeiner, 305 Mohans Str. jaso Zu berkanten der zu vertauschen: 100 Ader freies

dland, ausgezeichneter Boben, in Minnesota, ge-Saus und Lot an der Rordseite. Rest Cash ezahlt. A. O. 222 Abendpost. Bu bertaufchen: 80 Ader Farm, Gebauben Berathichaften in Indiana. D. Schuler, 20

Bu berfaufen — Raben wood — wünschen Sie ein beim zu einem Bargain, wenn fo, berfaunten Sie eine Zeit. Kommt sofort, wir find von der Berwal-

Bu pertaufen: Rur \$975, bubiche fleine Cottage

Ju bertaufen: Saus und Lot in Lafe Biem, bon Alley, Stein-Basement, Zeuent-Floor, pa für Vaderei oder irgend ein Geschäft; vertaufe \$2000 unter bem Ginkaufsprefs. Rebme auch Lo Keine Agenten. Abr. R. 273 Abendpoft.

Bu vertaufen: Reues 3ftodiges Bridhaus, 5 8im mer Flats, alle Improvements, Breis \$5200. 1219 mer Flats, alle Improvements, ! Abbifon Abe., nabe Clart Str.

Große Bargains für Casi: Berlin Str., nobe Called Abe., Cottage und Lot für 21000; netter Plag nache Called, Lot 24x100, \$400; modernes Stringtont: Daule, South of Jimmer, Bad, Kantine, Jennent Scitenboge, werth \$000, nur \$5730. Gin hauf with 3 ketten letzter Under in Pandbarschaft verfauft. Haberschaft verfauft. Haberschaft verfauft. Haberschaft verfauft. Bu bertaufen: Reue Saufer bon 4.und mehr bim

ags offen. Otto Tobroth, Belmont und Effton Ube. Bu berfaufen: Bargain! Umftände balber offertre ich mein elegantes neues 12 Zimmer Bridhaus mit bobem bellem Basement, alles aufs Modernfte eingerichtet (Seibwosserbeitung u. Gas Range), für \$5500. Rur 1 Blod vom Saupteingong zum Sumboldt Hart und der berichtebenen elektrischen Berkebrstinien. Feste sichere fechpropentige Rapitalanlage. Mäheres beim Eigenthumer, Nr. 813 N. Fatrfield Abenue.

Ju berfaufen: Reue 5 Zimmer-Gaufer, swei Blods bon Efton Ave., Electric Cars an Barner Mee. (Abbijen Ave.), mit Baffer: u. Seiver-Ginrichtung \$50 Angablung, \$10 ber Monat. Breis \$1300. Ernft Melms, Eigenthumer, Cde Milwaufee und Califor-nia Ave.

3ff berfaufen: 5-3immer-Brid. Cottage mit Stall an Emerfon Abe., nache Roben Str., werth \$000, für \$2000, wenn \$1000 andegablt. Auskunft briefiich E. F. Wideribam, Boftoffice Jefferion Bark, II. 11,18,25m3, lap

Wir tonnen Eure Saufer und Lotten ichnell ber-taufen ober vertauschen. Streng reelle Behanblung, Und Farmen vertauscht. G. Freudenberg & Co., 199 Wilwautee Abe., nabe Rorth Abe. und Rober Str. 1303, dibojabn Bu verfaufen: Dreiftödiges Brid-Saus, 5 Flate, \$6500. Rente \$65 monatlich. B. Suron Str., nabe Milmautee Abe. Leichte Bedingung. J. G. Pregel, 181 M. Late Str.

3u vertaufen: 3weifiediges Saus mit allen Ber-befferungen, grober Stall, Cot 50×125, billig. — Rachzufragen: 1562 R. Bafhtenam Abe. In verfaufen: Reues 5 Zimmer haus mit Babe zimmer, obeine Basement und Boben, nahe Logan Square. \$1900. Monatsiche Abzahlung. Hermen R. Melms, Ede Milwaufee Abe. und Logan Square.

Borfidte.

Beshald Miethe gablen, wenn Methe für ein Seim bezahlt?

Sprecht der oder schreibt für 40 Ansichten von Sducken, die in West Archada und in verscheenundeie len der Stadt liegen; alle zum Bertauf auf monatision Abzahlungen von 112 die 20 per Monat. Freie Crtursch nach West Großvale, Sonntag, den 19. März, um 2 Uhr Rachm., vom Union Achne der Kanal und Adams Str., Alge dalten an 16. Str. und an Western Abzeiter und Schreiber der Abzeiter und an Western Verein Fundament für IN 1800 die 2500. Vors 1225 die 3500 und aufwörts. Leiche monatliche Jahlungen. Abzugsfanäle, Strafen masadamister, Concrete Würgerlieg, elektrisches Licht etc.—S. E. Groß, G. Floor, Majonic Temple.

Wollt Ir Grundeigenthum in Anstin billig sausten! Fadrt Sc. Kommt und seht. Eroßer Pargain.—Thiele, 7533 Chicago Ave., Austin.

Babe 2 Kestenz-Votten, 56×160. in hindbale,

Sabe 2 Refibeng-Lotten, 56×160. in hinsbale, toften mich \$600, bin \$250 fculbig, Bitte mir Offers ten zu machen. Muß bertaufen. Abr.: 3. 805 Abends

Berichtebenes.

Bu verfaufen: Wegen Abreife, Zhödiges FlatsGebände, Miethe \$22 monatlich, felb billg. — 1653
Fulton Ser. — 2hödiges Brid-Flats, Barn, 50×
125, 2 Blods von der Metropolitan Doddahn und b
Blod von Korth We. Car. — 4 leere Votten in
Englewood, 100×125, unbelgfet, bertausche für leere
Lotten in der Rachdarichaft von Logan Sauare oder
Brid-Gedäube. 30/edd Steinfrant: Saus. staet fechs.

Bu verfaufen: 2ftöd. Steinfront-Gaus, zwei feche: 3immer-Flats, mit allen mobernen Einrichtungen, für \$4000, nur \$1500 Gaif nöthig. Roftet mich \$5500. Abr.: R. 281 Abendpoft.

Bu berfaufen: Eigenthumet berlüßt bie Stabt. Gute Gefcaftisede mit gutem 2ftodigem Saus, für 2000, nur \$800 Cafb notbig. Ausgezeichnete Appi-tolanlage. 2Bm. G. Fride, 84 Evanle Str., 510.

An bertaufen: Gin 21-ftödiges Cd-Framebaus mit Lot 26x125 und Bridftall, sowie ein gutes Milchge-fcaft nebft Cinrictung. Abr.; R. 280 Abendboft.

# Thuel Manneskrast erschlassen?

In Folge von nervojem Unwohlfein mag fie erichlanen, in aver niemais verivien. Bas mir "erichlafite Mannestraft" ober "nervoje Erichöpfung" nennen, ift nur geschwächte Kraft. Unter ber Aiche glimmt bas Feuer. Es bebart vorfichtiger, wiffenschaffilicher Besichen, Bestieben Berichten Berichen handlung, um es zu einer hellen Ramme voll Leben und Energie zu entfachen. Berjucht, wie ein Mann auszusehen - Kopf erhoben, Körper aufrecht. Dann hanbelt, wie ein Mann hanbeln foll, last Euch auf vernünftige Beise helsen. Aber um Eurer Eristenz willen - um Teren willen, die Guch lieb sind ober von Euch abhängen — spielet nicht mit Jeuer. Bermeibet Quadfalber-Debiginen, Die alle Leiben gu beilen veriprechen.

Wenn Undere erfolglos find, gedenket



### des Wiener Spezialisten elektrifch-medizinischer Behandlung, welche die gemeinfame Seilfraft von Medigin und Glef:

trigitat in Behandlung und Sur von Leiden einschlieft. Des Biener Spegialiften unübertrefflicher Rubm ift entstauben burch erfolgreiche Auren an Patienten, bei benen bie Kunft anderer Aerzte foeiterte. Er hat unter feinen bun-berten Patienten viele angesehene Geschäftsleute biefer Stadt und auf bem Staate, welche überzeugt find, bag fie fich in jeber Beziehung auf feine Beiltunft verla fen tonnen. In ber Behandlung von folgenden Krantheiten wird bei unternommenen Falle

### Gine fichere und vollständige Kur garantirt:

Magens, Lebers und Rieren-Brantheiten in jeber Rorm, werben miffenicaftlich Blut- und Saut-Rrantheiten werben gründlich und für bie Daner geheilt. Sals- und Lungen-Leiden, wie Ratarrh, Afthma. Brivat-Rrantheiten jeder Art, wie Spphilis, Gleet, Stricture 2c. werben gründlich

Sprechstunden: 9-12, 2-8; Mittwoch, 9-12; Sonntag, 10-12.

# w Era Medical Institute

New Era Gebäude, Ede Harrifon, Salfted & Blue Island Ave.

# Die Psastermeisterin.

(Schluß.)

Ja, ja, man erlebt was, wenn man alt wird. Wer hatt' bas gebacht. Da fratel' ich mit meinen mürben Knochen herum, und fo'n junger Menfch muß in feiner Rräftigfeit fort. 3ch mein' als, er mußt' gu ber Thur' hereintommen. Freilich, 's nutt nichts. hin ift bin. Wann man's fo nimmt, er war boch gar leidlich, ber Friedmar. Ja no, seine Mucken hat halt jeder. 's ift jam= merfchab' um ihn. Gein Mannwert war ihm Spielerei. Und fein Geschäft hat er verstanden wie einer. Ich will ja nicht fagen, daß er bie Gescheitigfeit mit Löffeln gegeffen hat. Bewahr', sonft hatt' er fich nicht so festgeritten. Ronnt' leben wie unfer herrgott in Frantreich. 's ift nicht zu glauben. Und bann bie ewige Schnapstrinkerei. Meine Gret' felig hat als gefagt, bie Welt geht noch am Schnaps zu Grund. Jest feh'n wir's wieber. Go 'n Elend,

Er leerte fein Glas und fchielte nach ber Meifterin hinüber, bie ohne auf len ber warmen Frühlingsluft qe= tragen, ber wimmernbe Ion bes Sterbeglodchens herein. Der Alte nahm raich noch einen Schlud und faltete bie Sanbe. Die Meifterin aber betete laut:

"herr, allmächtiger Gott und Ba= ter, verleihe unferem Dahingeschiebe= nen um beines lieben Cohnes willen bie etvige Freude und Rube; laff' ihm leuchten bein ewiges Licht und gib ihm bas emige Leben. Uns aber, bie wir hienieben bleiben und bem Entichlafe= nen nachschauen, trofte aus ber Fulle Deiner Barmbergigfeit! Gei unfer al= ler Pfleger, Selfer und Beiftanb und laff' und Deine Gute und Gnabe reich= lich erfahren, bis auch unfer Stündlein fommt und wir felig bahinfahren. D, getreuer herr und heiland, geleite bie Geele unferes Entichlafenen, Die Du felber burch Dein Blut erfauft haft, in die Herrlichkeit Gottes um Deiner Liebe millen. Amen!"

Gin taufrifcher Frühlingsmorgen. Ueber bem weitläufigen Gelanbe ber Pflaftermeifterin wob ein leichter De= belfchleier. Sobald die Sonne höher geftiegen war, zerftob bas feuchte Be= fpinft an ber golbenen fluth bes jun= gen Lichts. Run trat ber fcone Bartenbesit in feiner gangen Musbehnung auf's Anmuthigste herbor. Mus bem fatten Grün bes Rafens hoben fich bon funftreich geformten Beeten farbenbunte Tulpen und Spaginthen ab. Muf ben Rabatten hatten Schneeglodchen und Scilla abgeblüht, bafür ftanben jest Benfe, Golblad und Rargiffen in bollem Flor. Die Baume hingen voll Anofpen und Bluthen, und bie Bierfträucher schwenkten luftig ihre garten Blätterfahnen. 3m Gemufegarten, ber theilmeife bereits durchgegra= ben war, hantirte bie Meifterin mit Spaten und Rechen. In biefem Frühjahr hatte fie fich gur Beftellung bes Gartens feine Silfe genommen, fie getraute fich allein bamit fertig gu mer= ben. Die angeftrengte forperliche Ur-

Ginem aften Arzie, der bon der Pragis zurückzezogen ledt, wurde dunch einen oftindicken Rissionar die Beidreidung eines einenden wegtendblichen Leilmitstels für die schacken der begetabilischen Leilmitstels für die schacken der Anders der dock und Ausgenichwindsucht. Arandeits Katarrd. Althem aund als ein Altse und Ausgenfankbeitet ausgehändlet. Auch ein Rittel für vositihe, raditale heilung von Kerbenstellung aus Wungenfrankbeitet ausgehändlet. Auch ein Alties für von dien der kerben deilkeite in tausend Fallen erprodt hatte, erachtete er wi für seine Klischen der Abdem der erprodt hatte, erachtete er wi für seine Klisch, das mit die erprodt hatte, erachtete er wi für seine Klisch, au mach beit keinen Klischen fehren bestamt zu mach den. Kon diese volleige Rezeht ganz fokkenfriet, an Alle, die es wünschen, in deutscher, englischer und franzölischer Sprache mit volker almeilung der Herstellung und des Kebrauches. Sende Abeeffe und beit höhrt. M. A. Ropel, Ed Howers Biod, Kocheber, R. L.

beit that ihrem wunden Gemüth wohl Die trüben Gebanten, bie fie gewalt= fam verscheuchen wollte, tamen boch. Sie bearbeitete bas Rartoffelland. Ihr Urm bog und ftraffte fich unermüblich, und ber scharfe, blinkende Spaten burchschnitt klingend Scholle um Scholle. Seitwärts lagen bie Getfartoffeln geschichtet. Gin paar Boll tief legte man fie in ben Boben, bann feimten fie ohne große Pflege auf, tru= gen Blüthen und gaben reichliche Frucht. Jahr um Jahr erfüllten fie ihre nüt: liche Bestimmung und blieben im mer biefelben. Darauf tonnte man bauen. Die Menschen bahingegen, bie so viele Wartung bedurften, bis erwachsen waren, blieben nicht diesel= ben und beränderten fich bon Beschlecht zu Geschlecht. Der liebe Gott hatte fie geschaffen, daß fie blühen und gebeihen follten, wie bie Blumen und bie Pflangen. Aber fie fchlugen aus ber Art. Gie fannten fein ftilles, genügfames Dahinleben. Bas jeglichem zugetheilt war, mißgönnnten fie einander, und haß und Scheelsucht hielten ba ihre Bühlarbeit. Die Menschen wollten feine friedliche Gemeinschaft lichkeit. Alle gingen fie voll Gigensucht ihren verschiedenerlei Bunfchen und fein Gefcwäh zu hören, andächtig in Gelüften nach. Rein, auf die Menfchen ihrem Gebetbuch las. Jest brang war tein Berlag. Um beften, man burch bas offene Fenfter, bon ben Wel- ging ihnen gang aus dem Weg und fcbloß fich in ben Garten ein. Die Blumen und Pflangen waren bantbar für alles, was man an ihnen that. Unter ihnen lauerte feine hinterlift, mar fein Berrath. Da war man gut aufgeho-Und wenn ber liebe Gott von ben. broben eines Tages rief: "Romm', 's ift Reit!", bann fuchte man fich bier ein ruhiges Blätchen aus und grub, tief und immer tiefer, und grub fich gu=

lett bas eigene Grab . . . Bang unter bem Bann biefer Borftellung feste die Meifterin immer ha= ftiger ben Spaten ein. Und bie Erdichollen flogen auf und nieder. Begen Mittag hatte fie ein großes Stild Rartoffelland umgefturat. Aber fie batte sich doch wohl zu viel zugemuthet, denn fie fühlte fich mit einem Mal fo bin= fällig, daß fie bie Arbeit einftellte und fich mühfam an ihren Lieblingsplat unter ber alten Gberesche ichleppte. Wie betäubt fant fie auf Die Bant, boch erholte fie fich rasch wieber.

"Co geht's einem," fprach fie bor fich bin, "wann man's mit Gewalt paden will. 's war mir gang eigen, orbentlich schwindelig. Bielleicht, daß mir bom Büden bas Blut in ben Ropf gegangen ift? Uch wo! das Buden hat mich noch nie nicht schenirt. Was red' ich mir ba ein? Ehnder ich ben Garten fremben Leut' überlaff', ba mußt's noch gang anders tommen. Ja, ift's bann ein Wunder, bag man fo herunter ift, wann man fo was burchgemacht hat? Du lieber Gott, wie bie Zeit vergeht! heut' find's vier Wochen, feib fie ihn hinausgetragen haben. Und Johanni wird's schon ein Jahr, baß die Hoch-zeit war. Wann ich's noch einmal zu thun hatt'! Sinternach tommt Die Bernünftigfeit."

Sie fuhr mit ber Schurge über bie Augen. Ihr Blid glitt matt über bas blühenbe Gelanbe bin. Da ftanb alles im Festtagschmud, ba war allent= halben Leben und Bewegung. Soch in ber Efchenfrone hatte ber Golbammer wieber fein Reft gebaut und fang wie im bergangenen Commer:

"'s is, is, is früh, 's is, is, is Die Meifterin Schüttelte wehmuthia

"Du machft mir nichts mehr weiß ba broben. 3ch bin zu Berftand ge= tommen. Für mich war's halt gu

"'s is, is, is früh," flang es wieber aus bem Gezweig. Die Meifterin aber mochte ben fleinen Spotter nicht mehr hören, erhob fich und fchritt lang-

### Berheirathet oder ledig?

Bon 23. 2M. Groker.

Erftes Rapitel.

Das Saus, an beffen Thur bie 3n= schrift: "Frau und Fräulein Sarper, Töchterpenfionat I. Rlaffe" mit großen Buchstaben auf einer glänzend polirten Metallplatte prangte, lag in bem entfernteften Bororte von Riverfide, ei nem der bedeutenbften Sandelspläge Englands, und war hier unter bem Ramen "Das harperhaus" befannt. Dies haus, ein maffibes, einzeln fte hendes Gebäube, anfänglich als Billa gedacht und nicht ohne Gefchmad angelegt, war jest burch einen langen feitlichen Anbau entstellt, den man bon außen für alles Mögliche, von einem Stall bis gu einem Billardgimmer, halten fennte, ben bie Damen Barper auf eigeneRoften hatten erbauen laffen, und ber ben eigentlichen Schauplat ihrer Thatigfeit bilbete; mit anderen Worten: es war bas Schulzimmer ber Unftalt. Diefer Raum empfing fein Licht

burch fechs Fenfter, beren untereSchei ben felbstverftandlich aus undurchsichti: gem Glafe beftanben. Der Fugboben war an einigen Stellen mit einem bier: ectigen Teppich belegt, und in der Mitte jedes diefer Teppiche ftand ein Bult und ein bequemer Bolfterftuhl, womit die Eintheilung der Schule in drei Rlaffen angebeutet murbe. Un ben Wänden hingen Karten, schwarze Tafeln, fowie eingerahmte Reglements gu Rug und Frommen ber Schülerinnen. Kleine enge Pulte mit ebenfolchen Banfen, ein abgebrauchtes Vianino, eine große Wanduhr mit weißem Riffer= blatt und ein hohes Kamingitter vervollständigten die Ginrichtung, sowohl was die Bequemlichkeit als ben etwai gen Schmud anbetraf, wenn man zu biefem nicht vielleicht noch bie beiben jungen Mädchen rechnen wollte, die jetzt auf den Schulbänken im Hintergrunde fagen, während bie übrigen Böglinge ber Anftalt ihren gewöhn= lichen Spaziergang machten. Gine ber beiben hatte Ohrenschmergen vorge= schützt, um sich von der verhaßten täg: lichen Promenade zu befreien, die anbere, eine junge Rlaffenlehrerin, wurde burch ihre Berpflichtung, Die Strumpfe "ber Rleinen" gu ftopfen, hier festgehalten. Beibe Ellbogen auf bas Bult ftütenb, bie Banbe in bem wirren haar, faß bie erftere ba und fah ihr plaudernd bei diefer Arbeit zu.

"Aber, liebfte Mabbie, bies Striimpfestopfen ist doch eine scheußliche Ar= beit. Findest Du's nicht greulich und möchteft Du nicht lieber auf und babon laufen? Ich an Deiner Stelle that's gewiß," fagte fie eben.

"Davon laufen? Unfinn, Flo! Wohin follte ich benn laufen, felbft wenn mir ber berrudte Bedante fcon getom= men ware, was nicht ber Fall ift. Du bergißt, daß ich weder Freunde noch Befannte in England habe. Außerbem bin ich gar nicht fo bemitleibenswerth. wie DuDir bentft," gab bie Unbere gu= rück, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen. "Na, wenn Du nicht bemitleibens=

werth bist, so möchte ich wissen, wer es ift," fuhr bie Schulfreundin fort. "Erft bift Du obenauf, bift ber Erfte ber erften Rlaffe, bie befte Schülerin ber Unstalt, wirft von der Harppien" mit biefem Schmeichelnamen beehrte Fraulein Blewitt Die Borfteberin ber Unftalt und ihre Töchter-"berwöhnt, bift ftets elegant gefleibet, verfügft über einen Haufen Taschengeld, schläfst im beften Zimmer, barfft Dir bort im Winter ein Feuer, fowie alle anderen Extravergnugen, als ba find Raffee, frangösischer Rothwein und ich weiß nicht was fonft noch alles, geftatten, und nachdem bas Jahr auf Jahr fo gegangen ift, Du bald fiebzehn und beinahe fertig bift, nimmt bie Be= schichte ploglich ein Enbe. Dein Bater hört auf, Geld zu schicken, und nachbem er brei gange Bierteljahre nicht für Dich bezahlt hat, machen bie gräßlichen Sarphien bich zu einem richtigen Ufchenbrobel: gur Rlaffenlehrerin, gur Bonne ber Rleinen, gum Sausmadchen! Du schläfft in ber Dachstube mit ben greulichen fleinen Smiths, wafchft fie, giehft fie an, gibft ihnen Unterricht. Du, bie früher nie allein einen Fuß por bie Thur fette, gehft jest in bie Läben und machft Beftellungen, befferft

Rleider aus, ftopfft Strumpfe -" hier brach bie Rednerin nicht aus Mangel an Worten, aber aus Mangel an Athem ab.

"Ift's benn aber nicht gerabe eine herrliche Sache, baf ich im Stande bin, meinen Unterhalt burch Arbeit gu ber= bienen?" entgegnete bie Unbere ruhig. 3ch möchte wiffen, mas aus mir werden follte, wenn ich nicht naben, ausbeffern und Stunden geben tonnte. 3ch burfte von ben Damen boch faum erwarten, baß fie mich auf ihre Roften erhalten follten. Jest, ba ich bie Rleinen unterrichte, ihnen Mufitftunben gebe und bei ben indischen Rinbern bie Bonne erfete, verdiene ich mein Brot."

"Nichts weiter?" fragte Flo farta= "Du bift allein als Lehrerin jährlich Deine hundert Pfund für bie Unstalt werth und brauchst nicht noch als Bonne und Naherin zu bienen. Es macht mich gang wild, sa ich werbe ge= rabezu toll, wenn ich febe, was fie bon Früh bis Abends alles aus Dir herausschlagen und wie emporend fie Dich behandeln! Früher warft Du nur ihre liebfte Mabeline, ihr Liebling, ihr Golbhergen, ihre Mufterschülerin, jest heißt Du einfach Madeline Weft ober Fraulein Weft, und bift langfam, ungeschickt, faul und impertinent. D, ich tonnte biefer Gelina gumeilen an ben Sals fpringen und fie beigen, fo rafend macht fie mich!"

(Fortsetzung folgt.)

"Ba wünscht Ihnen wiffen zu laffen baß es ibm in funf Minuten balf. Die Leute find bier fast berrudt banach, weil Drangeine "Ba" fo balb geheilt hat." ("Ba" ift herr David Momer, Jamestown, Pa., ber zehn Jahre an Rheumatismus litt.)

Mulfdlieflim aus Pflamenftoffen aufammengefett, find das barmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

Verstopfung, welche folgende Leiben berurfatt:

welche folgende Leiden veruricht:
Gallenfrantheit.
Ucbelfeit.
Lidypetitlosigfeit.
Blähungen.
Geibincht.
Geitenstechen.
Gerbrosenheit.
Linverdaulichfeit.
Belaine.
Belegie Zunge.
Belegie Zunge.
Belegie Zunge.
Leichterweite.
Beibindersen.
Beibindersen.
Beibindersen.
Beibindersen.
Beibindersen.
Berdorbener Wagen. Gastrischer Vagen.
im Nunde.
Gestander.
Bethorbener Wagen. Gastrischer Vagen.
im Nunde.
Beibindersen.
Gelieberselichung liebersüller Aupsichen.
Echlechterselichung liebersüller Vagen.
Echlesfeichersen.
Büchenfosser.
Bicherselichtersen.
Echlesfeichersen.

Jebe Familie follte St. Bernard Rrauter : Billen borrathig haben.

Sie find in Apotheten zu haben; Preis 25 Sents bie Schachtel nebst Gebrauchsanweifung; fünf Schacktein für § 1.00; sie werben and gegen Emplong des Breites, in Baar ober Briefmarken, trgeit bobin in ben Ber. Staaten, Canada ober Enropa frei gesand bob P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

### Gefallene Größen.

Die Er-Rönigin bon Madagastar, Rangbolo III., ift bon ben Frangosen nach Algier berbannt worben. Gie wurde am 5. Februar in La Réunion eingeschifft, nachdem fie bon ber be= fchloffenen Menberung ihrer Refibeng eift am Zage ber Abreife felbft Rennt= niß erhalten hatie. Zuerft zeigte fie fich barüber auf's Sochste beunruhigt; ihr Mikirauen schwand aber und schlug faft in Freude um, als man ihr faate. fie werde auf Diefe Urt vielleicht Gele= genheit haben, ben Prafidenten ber frangöfischen Republit gu feben. Auf bem Wege erft erfuhr fie, bag fie in ber Umgebung von Algier ihren fünftigen Bohnfit erhalten folle, wo ihr die Re= gierung mit einer Jahregrente bon 24,000 Francs eine prachtige Villa gu= gewiesen hat.

Um 1. Marg tam fie in Marfeille an; fie hat fich bann bort am felben Tage auf einem Schnelldampfer nach Alge= rien eingeschifft, allerdings mit Thränen in den Augen; jur Erweiterung ihrer geographischen Kenntnig und gu= gleich gur Erheiterung ihres gefrantten Bemüthes hatte fie allzu gerne bas fcho= ne Paris besucht. Allein, mas nicht ift, tann noch werden; falls fie fich gut aufführt, wird man ihr mahrend ber Musftellung die Reise nach ber hauptstadt nicht versagen. Auf der Infel Reunion, wohin fie bon Madagastar in die Berbannung geschafft worben, genas fie gwar eines Rindes und machte fich ba= burch, soweit es in ihren Rraften lag, um bie Bevölferung Franfreichs berbient; aber es scheint, als wenn ihre Berfon, vielleicht gegen ihren Willen, nach wie bor ber Mittelpunkt bon Um= trieben gum Sturg ber frangofischen herrichaft geblieben mare; man ber= fette fie baher nach Algier, um fie bem Bereiche aller Zettelungen zu entziehen. Bis Algier werben fich wohl bie Faben einer mabagaffischen Berschwörung nicht erftreden fonnen.

Die Ronigin ift mittelgroß, und fanften Charafters; auch fleidet fie fich mit Geschmad; fie gilt für eine schwarze Schönheit. Der Marine=In= fanterie-Sauptmann Bonnefon begleitet fie auf ber Fahrt; follte er eine Butunft haben, fo wird biefe Miffion eine anaenehme Erscheinung in feiner Bergan= genheit bilden. In einer reigenden Borftadt von Algier, in El-Brar, wohnt fcon ein anamitischer Bring, ber fich mit Runftstudien abgibt. Die beiben gefallenen Größen wurden fich alfo in ihrem Unglud troften fonnen. Biel= leicht mare es im Intereffe ber Mensch= lichkeit und der absterbenden Romantit wünschenswerth, wenn Algier über= haupt bas Sauptquartier ber berbann= ten außereuropäischen Botentaten wür= be; ein frangöfischer Schriftsteller er= hielte bann eine bortreffliche Belegen= heit, einen neuen Roman: Les Rois en Exil! gu schreiben, wie bies 211= phonse Daubet so meifterhaft für ben Ronig von Reapel und bie übrigen abgesetten Berricher bes Rontinents ge=

Der Raifer Behangin von Dahomen lebt und trintt auf einer ber Untillen; ber König Thebam bon Birma foll am Rap fein; Bobehr Bafcha, einft ber ge= fürchtete Stlaventonig bes Subans, trauert in Gibraltar; Arabi Pafcha, ber fich fcon in die Rhalifenrolle bineingebacht, weilt in Ceplon, beffen feuch= tes Klima feinem Rheumatismus nicht zusagt; fügt man bazu noch möglicher= weife einen Ronig bon Samoa - einer berfelben hat ichon eine Berbannungs= reife nach ber Weftfufte Ufritas binter fich - fo fame ein gang ftattlicher Sof= ftaat beraus; in die anmuthigen Dorfer bon Moier berum vertheilt, würben fie ein gang eigenthumliches und farbenreiches Brivatleben führen, über welches das edelmüthige Frankreich die schüten= be Sand hielte. Was die Dinge in Mabagastar betrifft, fo spricht man bon ber Wahrscheinlichfeit ber Entfetung bes Statthalters, Generals Gallieni; er ift mit ber Baltung Franfreichs ge= genüber ben Forberungen Englands unzufrieden, hat fich zwar in die Freigebung ber Rüftenschifffahrt für eng= lische Schiffe geschickt, will aber in ber Bollfrage nicht nachgeben; Rachgiebig= feit gegen englische Unsprüche gehört aber feit Faschoba gu ben hauptpuntten ber frangösichen Bolitif.

Butreffenbe Rebensart. - "Sat ber Rapellmeifter Müller auf fein Brobefongert eigentlich bie Stelle bes ftabtifchen Mufitbireftors betommen?" -"Rein, ber ift mit Bauten und Trompeten burchgefallen."

Der größte Lugner von Reuftadt.

Gine gang reigende fleine Gefchichte hält feit mehr als Jahresfrift die Bewohner bes Städtchens Reuftadt bei Magbeburg in Athem, fie beschäftigte unausgesett bie Berichte und faete Un= frieden zwischen Familien, Die burch Jahrhunderte lange Freundschaft ver= bunden waren. Berlobniffe gingen gu= rud, Stammtifche löften fich auf mit einem Worte, es wurde ungemuthlich in Reuftadt bei Magbeburg, feit= bem die Frage in der öffentlichen Dis= fuffion aufgetaucht mar: "Wer ift ber größte Lügner von Reuftadt?" Und an allem Un heil war - jo parador es auch flingen mag - bie Beils: armee fculb! Erlieg ba eine Offigie= rin ber Urmee bes Generals Booth eine Annonce im "Magbeburger General= Unzeiger", bie folgenben Wortlaut hatte:

Die Beilsarmee Reuftadt, Beinrichsftrage 35 Sonntag, den 20. Februar 1808, Abends 8 Ul Größe besondere Bersammlung. Der grö te Ligner von Reuftadt wi mit Ramen genannt. Bei, war bas ein Lederbiffen für bie

Neuftädter! Gie tonnten nicht ahnen, bag die "Leutnantin" ben - Teufel als ben größten Lügner von Reuftadt und Umgebung zu bezeichnen gedachte, fondern fie erwogen vielmehr ichaden= froh fcmungelnd, wen von ben Reuftäbter Mitburgern Die Beilsarmee auf bem Riefer habe. Da legte fich die hoch= wohllöbliche Polizei in's Mittel! Gie erließ einen Strafbefehl megen "groben Unfugs" an bas Beilsarmeefraulein und einen eben folchen gegen ben ber= antwortlichen Redatteur ber genannten Beitung. Der lettere Strafbefehl gab Unlaß zu gerichtlichen Berhandlungen in fieben Inftangen, ba auch Die Staats anwaltschaft fich für bie Sache interef= firte. Nachbem ber Redatteur fünf= mal theils verurtheilt, theils freige= fprocen worden war, fällte bas Oberlandesgericht in Naumburg am 22. 3a= nuar 1899 einen falomonifchen Spruch, bem fich bas Magbeburger Landgericht an welches bie Sache gurudberwiesen wurde, am 22. Februar anschloß, faft genau ein Jahr, nachbem ber "größte Lügner von Neuftadt" öffentlich ge= nannt werden follte, benn auf ben 20. Februar 1898 mar jene Berfammlung anberaumt gewefen. Der Naumburger Straffenat führt etwa Folgenbes aus:

Nach ben Feststellungen bleibt es gu= nächst untlar, ob bas Landgericht (wel= ches ben Redafteur verurtheilt hatte) bei ber Unnahme einer Beunruhigung einer unbegrengten Mehrheit bon Menfchen lediglich an ben Kreis ber Lügner in Neuftabt ober an ben ber Lefer ber Anzeige überhaupt gedacht hat. Weber ber Rreis ber Lügner in Reuftabt, noch ber ber Lefer bes "General=Anzeiger" tann aber schlecht= bin bem Bublitum gleichgeftellt mer= ben. Mis Lügner find je benfalls nur einzelne beftimmte Berfonen zu betrachten. Die Lefer einer Zeitung fonnen unter Umftanben als Bublitum ericheinen. Dazu wür= be es aber besonders eingehender Fest= ftellungen bedürfen. Un und für fich bilben auch fie einen Rreis bestimmter Berfonen. Abgefehen hiervon ift als grober Unfug aber nicht jede öffentliche Mittheilung aufzufaffen, bie bas Bublifum zu beunruhigen geeignet ift. Bloge Beunruhigung ftellt noch feine Gefährbung ober Beläftigung bar.

Der Redatteur bes Magbeburger General=Anzeiger" ift nun nach Sah= resfrift bon bem Berbachte, feine Dit= bijrger gefährdet oder belästigt zu ha: ben, befreit worden. Aber trogbem la= gert wie eine bofe Bolte über ber gu= ten Stadt die bange Frage: "Wer ift ber größte Lügner von Neuftabt?"

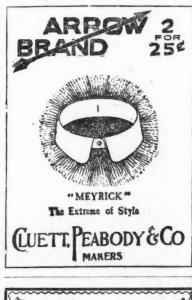





# Damen! Eine \$1 Schachtel frei.



Dr. Magit Giben.

Hie eine kurze Zeit werden wir eine \$1.00 Schachte bon Hazeline an jede Lame, die an irgend einer Form weiblicher Schwäche. Berichiebung, Lencorztden, unterdrückten oder schwerzhaften Memfruationen, oder mit irgend einem Keiden Wenftruationen, oder mit irgend einem keiden bedeftet ist, das eine Frau elend, blatz, krant, alt und grau macht, lokienteit zuschieden, es gewährt sofortige Erleichsterung und beilt immer.

Tr. Margit Eiden, 1078 Clart Ave., Cleveland, Ohio, schreibt: "Ich balte es für meine Pflicht, Ihmen meinen berzischen. In dageline im meiner Prazis zu verwertben. Rachdem ich solche wunderbare Erfolge mit Anzeline bei meinem Aufrichten erzielt bade, schime ich mich sein, das ich zuerlt so mitkeitwalisch wor. Ich einn bostiv lagen, das ich zuerlt schieden Fälle von weiblichen Leiden kurirt dabe. Ich Tame, die Telephanen unter meiner Anzeltung gestraucht, wird den Werth bezeugen. Ich die gebraucht, wird den Werth bezeugen. Ich die gebraucht, wird den Werth bezeugen. Ich die gebraucht wird der Verangen und praktiziende Frauen-Nerzstin und komme daher in Berührung mit den schwerigken

Fallen von Leiben. Rachbem ich Sageline aber et-Jahr lang in meiner Brazis gebraucht habe und immer mit gutem Erfolg, glaube ich, bat ich nicht febl gebr, wenn ich dies beröffentliche, um andere Damen zu einem Berfuch mit biesem großen Beile Damen ju einem Berjuch mit biefem großen dein mittel zu befimmen. Salls irgend eine Dame meine Aussagen bezweifelt, ift sie hiermit freundlicht eine gelaben, borzufprechen ober zu schreiben, mit einer Z Cent Rarte für Andantwort. Ich möcht jebe Dame bon den Borzügen des Hazeline und ber Babrbaftigfeit meiner Aussage überzeugen. Tanfend Undere find ichnell durch dieses undergleichliche Deits mittel furirt worden."

Shidt Euren Ramen und Abresse an die Pazeline Co., 379 Brefter Blod, South Bend., Ind., wegen eines \$1.00 Freipadets bon Sageline. Schreibt beute. Bang gleich, ob Ihr ganzlich beryweifelt und ganz entuuthigt seib. Dies Mittel wird Euch beilen und barüber gibt es absolut keinen Zweisel. Schreibt bes

### WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber ber Fair, Degter Builbing. Die Mergte biefer Anftalt find erfahrene beutiche Gpe-Die Kerzte dieser Anstatt sind ersahrene deutsche Spejalisten und detrachten es als eine Edre, ihre leidenden Mitmenschen is schiedlich vor ihren Gedrecken zu heilen. Sie beilen gründlich vor ihren Gedrecken zu heilen. Sie beilen gründlich unter Garantie, alle geheimen Kransteiten er Männer. Frauen leiden und Menskruationsstörungen ohne Operation, Hauftransteiten, Folgen von Seldstederfung, verlorene Mannbarteit ac. Operationen von erster Klasse Operationen, dariforen krobs, Lumoren, Baricocele Hodenfransbeiten) z. Konsultirt uns devor Ihr keiraltel. Meinn nöbig, daziere wir Valienten in unter Brivathofibital. Frauen werden vom Frauenarzt (Dame) dehandelt. Behandung, infl. Medizinen,

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stunden 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr.



Edlaat nie fehl. Mergte verordnen co. Dr. Chas Raque, Ole- Anter-Deen Wig, Chicage, schreibt: "Ich tenne Schrage's Rheumatic Cure vet mebreren Zahren und batte Gelegenheit, die Wirtung dieses heilmittel in ichweren und bartnödigen Rheumatismus- und Gichfidlen zu bechoderen. "To glaube, deh es das beste von allen jeht offerirten Plitteln it. Schiff für Airtulare und Zeugniffe. Berfauft bei Abothefern oder bei

# Gine glückliche Che

alles Wissenswerthe über Geschstedtes-Krankheiten, jugendliche Beitrungen, Improceus, Untrucktobarteit u. f. vo. enthält das alte, gebiegene, deutsche Buch: "Der Rettungs-Ankei", 48. Aust., 250 Geiten, mit vielen ledvreichen Abbitdungen: "Bidder einig auverlässen Rathgeber für Aranke und Gestunde und namentlich nicht au enthehren für Leute, die fich dereitende wollen, oder unglicklich berheitrathet find. Wird nuch enthehren für Leute, die fich verheitrathen wollen, oder unglicklich berheitrathet find. Wird mobilen der unglicklich dereitrathet find. Wird am Gempfang den "Deutsche fie angelande. DEUTSCHES HEIL-INSTITCT, No. 11 Chinton Place, New York, N. Y.

### Natur-Beilanstalt.

464 Belben Mive., nahe Glart Str., Shicago, 3.11.

Scfammtes Bafferbeilverfahren, eintchlichlich Aneippische Aur. Kegenerationstur (Schrothiche Aneippische Aux. Megenerationstur (Schrothiche Aneippische Aux. Megenerationstur (Schrothiche Analbeing für alle überhaupt beilderen Gronicheus Kraufheiten, (Verbentrantheiten, Kheumatismus, Frauentrantheiten, 18, w). Sommer und Binter geöffnet. And einzelne Behanblungen. Sprechrinten von 11-12 Uhr Bormittags uh 4-5 Uhr Nachnittags. Prospert und briefliche Ausfunft durch heine festenden Arx. Chicago, 34.



ben leitenben Mrgt.

Jensen Brosi,
1202
Milwaukee Ave

DR. KARL STRUEH

Das vollftanbigfte optifche Departement mit neue ter Ginichtung fur bas Untersuchen ber Mugen. Gute Augen toftenfrer unt rft. 25feb, fabibo,3m

Dr. EHRLICH, aus Dentidland, Spezialaus Deutschland, Epcziali-Arzi für Augen, Ohren-Kafen: und Dadbleiben. Deut Kas farrh und Taudheit nach neuefter und ichmerzloter Methode. Künftliche Augen, Brik-len augepagt. Untertuchung und Rath frei. Klimf: 1863 Lincoln Ave., 8–11 Im., 6–18 flos.; Sonntag 8–12 Im. Gelftieite-Klimft: Korbw. Sede Milwanten Ube. und Division Str., wher Voting States. 1—4 Vochm.

Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber beite, guverfäsigfte Jahnargt, jett 250 B. Divisiow Str., nabe hoodbahn-Station. Fettes Jahne 15 und aufwärts. Jähne ihmergios gezogen. Sahne ober Piatien. Godb und dilber-Filling aum balben Preis. Alleurbeiten garantirt. Conntags offen.

Dr. J. KUEHN, (früher Alftsteng-Argt in Berlin). Evezial-Argt für hants und Gefchlechtse Arand-peiten. Strifturen mit Eleftrigität geftellt. Office: 78 Stale Sin. Room 29—6 prech fin noen: 10-12 .- a 2-2: Konstant 10-11. 1005. job. bir

Reine Schmerzen, fein Gas. Sanne gezogen ohne Comergen mittelft unferer fürzlich verbefferten Dethobe. Bir geben \$50 für jeben Babn, ben wir nicht ohne Schmergen auszu-

Bir garantiren unfere batentirten Saction Blates.

Boston Dental Parlors. State Str. Brude.



Mein nen erfunde nes Bruchband, von fämmtlichen beutschen Professoren euchsphi-len, eingeführt in ber für ein jeden Bruch zu beilen bas beite. Bertfprechungen, feine Einbreihungen, fe jud iften bas beite. It giet, feine Unterbrechung vom Geichaft; Uit frei. Ferner alle anderen Sorten Bandagen für Nadelbrüche.

Banbagen für Nabelbriiche, Leibbinden in schweiden Unterleid. Mutterichtben, odnagebauch mie seite Leiche Gummiffermute, odnagebauch mie seite Leiche Merkrimmtene des Rickgert, in reichpaligher Ansberdigerates, der Beine und Füße zu, in reichpaligher Ansberdigen fabrifanten Or. Rob't Wo feetz, 60 zil nade Kandoldh Str. Spzialif sin Iricke und Gungangen des Körpers. In jeden Halle der Gumlang dien Abricken der Bereitung. And Conntags offen die Lücker



Wichtig für Männer u. Frauen! Reine Bezahlung, wo wir nicht furien! Soichiehisfrantheiten jeder Art, Conorrhoeg,
Sancenfluß, verlorene Mannbarfeit, Monutäförung: Ilureinigkeit des Alutes, Gautausschlagieber Art, Spholiffs, Abeumatikung, Mothiaut
u, f. w. - Vandwurzun abgeetreden! — WoAndere aufhören zu furiren, garantiren wir zu
kneiten! Freie konfultation mithalt, ober derie Etunden: 9 libr Morgens bis 9 Uhr Abends.
— Privot-Sprechziamier. — Sprechen Sie in die Apothefe bor.

Cuuradi's Deutide Apothete, 441 2. State Str., Ede Bed Court. Chicago.

Bollfandig frei! Ilm jo ichnell wie mögbollfandigen eleftro-magnetiichen Apparate falle bie
beeilung von droniichen Aranboetten, Rieren und
Blaienleiben, Naricocele und Rervenschwäde bei
Mannern einzusichen hoben wir eine beichraufte
Ausgalt eiervirt, nu fie in allen Theilen ber Stade
an die Leidenben loftenfrei zu vertheilen, unter ber
Rechinaume bat nielften der Keitel an die Leidenben fosseistei zu vertheiten, unter der Vedingung, daß diejelden dem Aufschuf in dem Chicago Electric Medical Instit t. 124 Dearkorn Ext., Chicazo vorsprechen. Sveschunden von Alde Morgens die Audo. Conntags von 10—12. 28fd. 1



Borsch 103 & COMP. E. ADAMS STR. Genaue Unterjudung von Augen und Unpaffung bon Glatern für alle Mangel ber Gehtraft. Ronfulte

BORSCH & Co., 103 Adams St., gegenüber ber Bofts Diffice.

Beife Puft Inflitut.

Dr. PIRWITZ, - 790 N. Haisted Str. Alle chronifden Arantbeiten, sowie Aiereus, Bla-fens und harnedbren-Krantbeiten, nervolle Rob-fomerzen, Lebers und Magenleiden, Abeumatis-mus, Rannerisboudch werben jur beiten Aufriedeu-beit ber Aranken behandelt mit beiner Luft und Celetrigität von 13fes, muis, Im Dr. PIRWITZ, 790 N. Halsted Str.

N. WATRY,

90 E. Randolph Str.

Driffen und Ungenglafter eine Beptalitäte
Gobafs, Cameras u. photograph. Muterial

Briefliche Beftellungen werben pünftlich beforgt.



Proben von allen 23 aaren pünftlic berfandt.

Gute relle Waaren zu mäßigen Preisen. — Für Montag!

| and the comment                                                                                                          | fer mulfeden den eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dritter Floor.                                                                                                           | Clothing (Fortjegung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterzeug.                                                                                           |
| 2 Riften indigoblauer beutscher Edlico in Reftern, Die befte 123ce-Baare,                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Olfren mittalfdman Cometo                                                                         |
| 84 Baar Chenille Bothange in                                                                                             | befte Arbeit, \$6.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manner Unterhemben und So- fen, mit Berlmutterinopfen u. feidenem Band be- feht, alle Größen für 22c |
| ben schönften Farben, ertra groß,<br>mit breiter Borte und schweren<br>Franien, werth                                    | Bafbington Clan Worfted"<br>Confirmations Rnaben: Anzüge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | baumwoll. Danien = Unterhem=<br>ben, Taped Sleeves and Red,                                          |
| 500 Dugd, 38x20 3off große tür=                                                                                          | Satin Biped, gefüttert mit wollenem italienischem Tuch, einfach u. boppel: \$5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | werth 25c, 10c                                                                                       |
| das Stild zu 82c                                                                                                         | brüftig, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Cleano," bester Tapeten:Reinis                                                                      |
| Fein gestreifter und farrirter<br>deutscher Sandtuch = Damaft, 18<br>Boll breit, ertra fcwer und gang                    | tem Sig und Rnien, gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ger, die Bidse 3u                                                                                    |
| 10c die Pard, an 620                                                                                                     | für teinivollenem braunem ichottischem Tweed, \$2.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber 6 Una. Flaiche 18c                                                                               |
| Befte Yard breite belle Bercales, werth 10c und 12/c, (10 Yards 3u jedem Kunden) Montag per Yd                           | \$3.00 "Little Gents" neue mo-<br>berne Beftee Guits, gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beftes Asphaltum für eiferne Geländer und Bäune, per Gallone 50c                                     |
| Montag per 9d                                                                                                            | bon reinwollenem feinem Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ragel beim Faß zu Wholesale: Areifen.                                                                |
| bie Nard zu                                                                                                              | fcon befest, \$1.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doppelte Blech Baichfeffel, Alluminium Coated, für . 48c                                             |
| BG Zoll breiter weiter<br>Lousdale Cambric, regu-<br>lärer Preis 124c, Mon-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Fuß bobe Rorman<br>Bine Tritt-<br>leiter für . 190                                                 |
| Pard 311                                                                                                                 | 可达方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bajche Bringer mit<br>guten Gummi-Rollen,<br>galv. Clamps, 850                                       |
| 135 Stiffe reinmallene                                                                                                   | - Constitution of the Cons | für Deforirte "Opal" Salg:<br>und Ajeffer-Buchschen,                                                 |
| feine Jaquard Aleibers<br>ftoffe, extra gute Qualistät, in eleganten Mustern, billig für 58c                             | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bas Stüd . 50                                                                                        |
| Montag die 35c                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Groceries. Strift frijde Gier, bas                                                                   |
| 50 Stüde neue, rein=<br>wollene Frühjahrs-Rlei=                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 ugend 13c                                                                                          |
| ber-Novitäten, der größ-<br>te je offerirte Bargain,<br>werth 45c,<br>die Nard zu                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feinste Elgin Creamerh Butter, 21c                                                                   |
| Aleider = Nopitäten. in                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emift & Co.'s ausge-<br>fuchte Californier<br>Schinken, 410                                          |
| merth 30e die 19c                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | per Bid. Qual. Schwei-<br>gerfaje, 16c                                                               |
| 12 Boll breite, schwarze<br>gemusterte "Grauite"=<br>Kleiderstoffe, sehr mos                                             | N JAMES AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tenticher Schmierlaje,                                                                               |
| berne Waare für Damen                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bas Bfund<br>gu<br>Berfucht unferen ipe-                                                             |
| Röde, werth<br>Sc die Pard, 3u . 58c<br>Reinwoll. 36 3oll breiter Rlei-                                                  | 75c reinwollene feine farrirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caffee Afd.                                                                                          |
| Farben, die Pard zu                                                                                                      | Caffimere Rnaben-Rniehofen in 5 berichiebenen Muftern, Grö-<br>gen bon 4-16 Jahren, 48¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ertra feiner Beaberry Kaffee, per Pfd. Tip Top kondensirte 7c                                        |
| 60 Stüde 50 Zoll breiter schwar:<br>1e und farbige Serge, unsere 75c<br>Qualität,                                        | 75c Febora Anabenhute, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Milch, per Ranne                                                                                     |
| Seines farrirtes und gestreif=                                                                                           | ichwarz, braun und filbergrau, ein Bargain 48c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | benry's gefiebte fruhe guni Erbfen, per Ranne . 9c                                                   |
| es Taffeta-Futter, regulärer<br>Breis 18c die                                                                            | Möbel-Dept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deutsche jaure Ririden, 70                                                                           |
| 000 Baar Glace Damen Sand:                                                                                               | mit hohem gepolftertem Blufch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feinfte Qualität gereinigte Be Rorinthen, ger Bfund Be                                               |
| chuhe, in Schwarz und allen<br>teuen Frühjahrs = Schattirun=<br>ten, werth \$1.00<br>as Paar, zu                         | Großartige Auswahl in Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eroffe & Bladwell's importirter Malz-Effia, per Flaiche                                              |
| Madden und Rinder Glace:                                                                                                 | 3 fpezielle Offerten in Barlor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liberty Bafery's feinfte Soda:<br>Graders, per Bjund                                                 |
| Brößen, werth 85c, nur für<br>Samstag, das<br>Baar zu                                                                    | Studen, gepolftert mit ben feinften Stoffen, au \$29.50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uncle Jerry's Pfann. 71c                                                                             |
| Clothing.                                                                                                                | Depwood Rindermagen wie 216=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sudenheimer 6 Jahre alter Rpe                                                                        |
| il5.00 neublaue einfache und<br>webpelbrüftige Männer-Anzüge,<br>nit seidenen Facings, und<br>vollenem Sorge Futter, Sa- | bildung, gepolstert mit dauers<br>baftem Material, mit dazu pafs<br>fendem Sonnenschirm und Ras-<br>tents-Bremse, List-Preis \$7.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Whisten, per Gallone<br>\$2.69, per 69c<br>Quart Go.'s feiner alter                                  |
| ir Biped, allerbeste Arbeit,                                                                                             | für Montag . \$2.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Port Bein, per Gallone 90c — per 25c                                                                 |
| ····                                                                                                                     | 100 . 77 Charanto Cio 200 KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHAPP                                                                                                |

### (Original-Rorrefpondeng ber "Abendpoft.") Rem Dorfer Blaudereien.

Frühlingsstimmung allerorten. — Allerlei Nachs-klänge zur Schurzs-Feier. — Im Bautette und ihre Bebeutung. — Mein Bejuch bei Karl Schurz, — Wie es bei ihm aussieht und wobon wir

\$10.00 | für Montag (Beffere aufwarts bis \$29.50)

New York, 16. März 1899. Es will ichon Frühling werben. Letten Sonntag war es wunderfam warm. 3m Part tummelten fich froh= liche Menschenkinder beiderlei Be= fcblechts und leifteten fich bas Bergnü= gen, gum erften Mal feit langer Beit wieber nach herzensluft zu schwigen. Leute mit besonders feinen Rafen wit= terten fcon Lengbufte und unter bem Dentmal bom Mifter Stiller, auch Schiller genannt, faß auf einer Bant ein mir befannter beutsch-ameritani= fcher Dichter und fah traumerisch in ben blauen Simmel. "Sie bichten boch nicht etwa schon?" fragte ich ihn bro= bend. Er errothete und verneinte. 3ch hatte nämlich mit bem Spazierftod auf bas nabe Schilb hingewiesen, bas ba befagte: "Commit no nuisance under penalty of the law!" Much meinen Freund, den spanischen Sprachlehrer, traf ich. Früher, zur Zeit der großen Keile für seine Lands= leute, lief er immer mit finfterem Be= ficht herum. Aber feit bie Sibalgos bas unglaubliche Runftftud fertig ge= bracht haben, den geriebenen Ontel Sam fo fürchterlich über's Ohr zu bauen, indem fie ihm für 20 Millionen Dollars eine fragwürdige Infelgruppe bertauften, bie fie gar nicht hatten, ift ber spanische Sprachlehrer ber ausge= laffenfte Mensch in New Yort. 3ch muß ba immer an bas famofe Bilb im Berliner "Rlabberabatich" benten, bas Ontel Cam barftellt mit bem Philippi= nen=Belg auf bem Leibe. Der arme Ontel hat nicht Sande genug, fich gu fragen, fo wimmelt ber Belg bon Filipino-Flöhen, Die zu Taufenden barin umberfpringen. Im hintergrund fteht ber Sallunte bon Spanier und halt fich bie Geiten bor Lachen. Die englisch-ameritanische Presse bat alle möglichen beutschen Rarritaturen nach= gebrudt, nur biefe nicht. Doch bie Spazierganger im Bart fprachen bon allem Andern, blos nicht von der leidi= gen Politit. Was haben auch Mart hanna, Alger und fein einbalfamirtes Rindfleisch, McRinley und Expansion mit bem Frühling zu thun? Es war viel zu warm, wonnig und wohlig für bie garftige Politit. Die Fenfter auf, bie Bergen auf, geschwinde, geschwinde! fingt Müller, ber ehemalige Sofrath und Bibliothefar in Deffau in feinem reizenden "Frühlingseinzug". überall waren bie Tenfter und herzen auf, fogar bei Banberbilts. Wenig= ftens bie erfteren. Um Abend entlub fich bann noch bas erfte Frühlings= Gewitter über New York und brachte bem herrlichen Frühlingstag ben frönenden Abschluß. Mehr tann man in ben erften Märztagen in New Port

Die Deutschen, bie ich an biefem Sonntag traf, sprachen noch immer bon ber Schurz-Feier. Noch jest bilbet fie bas Gespräch im Hause und im Berein. Das beweift, ein wie bent-wiltbiges Ereignif die Feier gewesen ift, wie fehr fie bas Deutschthum bis in

nicht verlangen.

bie Tiefe aufgerührt hat. Benige Er= eigniffe haben das fertig gebracht. Freilich, die augenblicklichen politischen Berhältniffe haben vielleicht mehr als man glaubt bagu beigetragen, ber Feier einen fo intimen Reig allerpersonlichfter Antheilnahme bes ganzen Deutsch= thums in ben Bereinigten Staaten gu 3ch meine damit nicht die fo= genannte anglo-amerikanische Feier bei Delmonico, die bedenklich nach einer Spezial-Feier bes beutschen Reform= bundes schmedte, b. h. ber bornehmen beutschen Republitaner, Die Schurg als ben allerihrigsten betrachten und hoch über ben gewöhnlichen Sterblichen fteben. Nein - Die mahre Schurg-Feier und bleibt biejenige im frang", benn fie mar eine Bolfsfeier im Schönften Ginne bes Wortes. 3ch werbe ben Eindruck nicht los, als ob ber Deutsche, als "guter Mensch in fei= nem bunfeln Drange bes rechten Weges fich wohl bewußt", bas Bedürfniß ins= geheim verspürt habe, bie Belegenheit gu benuten, fein Deutschthum wieder einmal nachbrücklichft zu betonen. Er tonnte Das nicht beffer, als indem er Schurg ehrte, Die Berforperung alles Guten im Deutschen, ben Balabin aller Berbienfte bes Deutschen um bie neue Beimath. Die niederträchtige Deut= schenhetze ber letten Zeit, die frechen Beleidigungen alles Deutschen in der englisch = amerikanischen Preffe haben wohl mehr, als Biele ahnen, Die Deut= schen bagu gebrängt, so allgemein und fo begeiftert fich als Glüdwünschenbe um Courg gu fchaaren. Die Feier hatte gang entschieben etwas Demonftratives. Bon Schurg felber gang abgesehen, wurde bon andern Rednern ben Deutschenhaffern gehörig unter bie Nafe gerieben, wie groß bie Berbienfte ber Deutschen um bas Land find. In Schurg wurde nicht blos ber Deutsche geehrt, fondern auch ber unberfohnliche Feind ber politischen Schuftigfeit, ber berlogenen Muder, ber aufgeblafenen Frembenhaffer und ber falfchen Batrioten, einschlieflich ber Expansioniften und Anglomanen. Die lieben anglo= ameritanischen Freunde haben Das auch fofort herausgefühlt, wie man aus berschiebenen hämischen Bemertungen ber "Gelben" in ber Breffe nach ber Feier entnehmen tonnte.

Frembes Berbienft nach Rraften tobtzuschweigen, besonders wenn es ben berwünschten Stempel: "Made in Germany" trägt, ift von jeher einer ber herborragenoften Charafter=Büge bes Bruber Angelfachfen bon hüben und brüben gewesen. Alfo tann es ibm nicht oft genug unter bie hochmuthige Rafe gerieben werben. Much in ber Beziehung wird es augenscheinlich in Deutsch-Umerita jest Frühling. Der beutsche Michel läßt sich nicht mehr län= ger auf bie Suhneraugen treten, fon= bern mudt auf. Siehe bie einmüthige Erhebung ber Deutschen in Benniniba= nia gegen die Umtriebe ber Baffer= fimpel und ben energischen Protest ber Deutschen in Chicago gegen bie beimtückische Deutschenhetze, ber mich so begeistert hat, baß ich ihn in meiner Eigenschaft als Korrespondent der "Boffifchen Zeitung" fofort nach Berlin gemelbet habe. Die Jingos fchimpfen nicht schlecht barüber, und ber antibeutsche Giftmichel bon ber hiefigen "Gun" fafelt bon beutschem Mangel an Patriotismus. Aber ein guter amerikanischer Bürger fein schließt boch nicht in sich, daß man fortwährend die gemeinften Beleidigungen feiner Ra= tionalität einstedt und noch "Dante fcon!" bagu fagt. "Gin hundsfott, wer feine Nationalität nicht eftimiret!" meinte icon Friedrich ber Große, als fich Jemand über bas undeutsche Be= nehmen gemiffer Frangofen beichwerte, Die aus Frantreich geflüchtet und in Breugen Unterfunft gefunden hatten.

Rur bie weltberüchtigte angelfächsi= iche Ignorang und Frechheit verlangt, daß Jemand seine Nationalität nicht eftimiret und mit Inbrunft in bas allein felig machende Angelfachfenthum hineinspringt. Und fo ift es auch ei= gentlich nicht weiter auffällig, baß es bem vorerwähnten Giftmichel von ber "Sun" allein möglich war, Schurz felbst zu seinem 70. Geburtstage zu be= leidigen, indem er einen Arlikel fchrieb mit der Ueberschrift: "Die Apotheose eines politischen Migerfolges."

Schurz hat bas natürlich wenig aufgeregt, benn was die "Sun" anJeman= bem einen politischen Migerfolg nennt, betrachten bie anftändigen Leute als einen politischen Erfolg erften Ranges. Der unbestrittene Vertreter des Deutsch= Umerikaners, wie er fein foll, ift längft auf jenem Standpuntt angelangt, ber jenfeits von aller Kränfung liegt. 3ch hatte Gelegenheit, das zu betrachten, als ich ihn gelegentlich seiner Geburts= tagsfeier aufsuchte, um mir bon ihm Information für die "Weftliche Boft", beren offizieller Repräsentant ich bei beiben Schurg=Banketts mar, gu holen. Er wohnt in bornehmer, ruhiger Begend, ein paar Schrifte bom Bart, in einem geräumigen Braunfteinhaufe." Schon ber Sausflur, in bem mich feine Dachshunde ober "Abenue A=Dogs", wie fie der New Yorker mit Unfpielung auf bie urdeutsche Abenue A nennt, begrüßten, ift boll bon Bilbern jener Art, an die sich für ben Besitzer ungählige liebe Erinnerungen fnüpfen. 3ch fand Schurg felber in feiner Bibliothet, die bis an die Decke mit werth= vollen Büchern angefüllt ift, bazwischen Urvater hausrath breingeftopft, wie Gothe fich ausbrudt. In ber Mitte bes Zimmers faß er an feinem mit Buchern und Zeitschriften überfaten Ur= beitstisch, im bequemen Schlafrod. Man hatte ihn für den thpischen deut= schen Gelehrten, etwa einen Philo= fophen, halten können. Gin gut Theil bavon ift er ja auch Zeit seines Lebens gewesen. Die Liebe zu ben Büchern geht ihm über Alles. Den perfonlichen Ginbruck, ben er macht, ift ber eines angehenden Sechzigers höchstens. Von ihm gilt, was Arndt vom Marschall Vorwärts singt:

Mur baß fein Saar erft grau ift, fonst stimmt Mues, auch das Schlächt= felb, wenn man baffelbe nur auf bas politische Gebiet verlegt. Ich gratulir= te ihm gum Geburtstag und er freute fich nicht wenig, daß bas Blatt, mit bem ein Theil feiner Lebensgeschichte fo eng verknüpft ift, fein befonderes Scherflein gur Chrung bes alten Mitarbeiters beitragen wollte. Um Tage bes Lieberfrang=Bankettes mar ich wie= ber bei ihm und topirte in feinem Schlafzimmer feine große Rebe, um fie nach St. Louis zu telegraphiren. Nach= her lub er mich zu einer Taffe Chotola= be ein und wir plauberten über alles Mögliche, viel Berfonliches, aber auch viel Politit felbstverftandlich. Die Proteft=Berfammlung in Chicago unter Führung von Rapp, Michaelis und mei= nem berehrten engeren Rollegen Glogauer intereffirte ihn ungemein. Er be= bauerte nur, daß man nicht früher bor= gegangen war. Dann tamen wir auf Die augenblidlich herrschende Angloma= nie zu fprechen und er that ben treffen= ben Ausspruch: "Ich habe es längst prophezeit, bag, wenn die Beiden gu= fammen auf die Jagd gehen, fie sich fehr balb über die Beute ftreiten mer= ben." Gin prächtiges Bild, bas in überzeugenbster Weife bas Lächerliche ber viel befprochenen anglo-amerifani= fchen Alliang flarlegt. Man tonnte es fofort als Mittelbild in einem Wit= blatt bringen und ein Reppler murbe einen Schlager erfter Gute baraus machen. Aber feit ber unbergefliche Sofef unter ber Erbe ruht und fein überleben= ber Bariner aus Geschäftsrudfichten in feinem "bemofratifchen" Blatt gu= fammen mit Jofef's Cohn in antibeut= fchem und englischfreundlichen Batriotismus macht, ift an ein folches Bilb nicht zu benten. Ich gabe nur Etwas barum, zu wiffen, wie oft fich Jofef icon im Grabe herumgebreht hat. Doch bies nebenbei!

Um Abend hielt Schurg bann feine große Rebe im "Lieberfrang" und auch muß bei ber jett herr= schenben Stimmung bes Deutschthums im Lande wie ein Frühlings-gewitter gewirtt haben. Jebenfalls hat fie erfrischend auf alle biejenigen Deutichen gewirkt, bie ber Unficht finb, mit Schurg, bag eine Ameritanifirung noch lange nicht gleichbebeutend ift mit Ent= beutschung und daß ein hundsfott ift wer feine Nationalität nicht eftimiret.

S. Urban.

### Liebe Freundinnen.

Frau Gatter fitt am Salonfenfter und fieht wie Frau Gitter bie Strafe herauftommt. "Ich glaube gar, ba tommt die Gitter... und einen nagels neuen Sut hat fie auf, natürlich wieber nicht bezahlt, aber mas fümmert bas bie! Wie fich bas Monftrum in jebem Muslagefenfter begudt .. fie geht über bie Strafe, follte fie bie Recheit has ben, hier herauf ju tommen? Es mare übrigens himmlisch - ben hut wollte ich ihr verfalgen . . . richtig fie tritt ein ... was thue ich nur, um ben neuen but wettzumachen? Salt, Triumph! Rafch bie neuen grünen Stiefeletten angezogen, es ift bas erfte Paar in ber Stadt."

Stubenmädhen: "Frau Gitter läßt fich melben . . .

Frau Gebatter (einen Wonneschrei ausstoßend): "Wer, bie Gitter? 3ch fürchte, mich tobtet bie Treube . . . o, Sie Garftige, feit einer Ewigfeit schmachte ich nach Ihnen ... " (Sie umarmen und füffen fid wiederholt.)

Frau Gittei: "Ich wüßte nicht, mo= hin ich meine Schritte lieber lenken und hauswefin! Gie unterdrudt aber diefes Gefühl, bleibt ernft und feuft.)

Frau Gatter: "Ja, biefe Gorgen; ich glaube Ihten . man fieht fie Ihnen auch an, Ihre Stirne, Befte, zeigt einige Fältchen mehr, feitdem ich Gie nicht mehr fah!"

Die Gitter mar felbftrebend muthend - aber sie ließ es nicht merken. "Ach bie Sorgen und bie Zeit, fie find die größten Feinbe unferes Meußeren - an fich felbst würde man, als ebelbenkend, bas noch ertragen, aber wenn man (hier traf die Gatter ein außerorbentlich auß= drudsboller Blid) die Freunde, an de= nen unfer ganges herz hangt, fo auf=

fallend altern fieht . . . Die Gatter glaubte ihr die Augen austragen ju muffen, ba bas aber nicht gut anging, wollte fie ihr wenigftens die Stiefel hineinseben. "Uber Liebste," fagte sie, "da stehen wir noch immer, fegen wir uns boch!" Es ge= schah und bie Gatter fclug, ihr Ge= genüber scharf im Auge behaltend, ein Bein über das andere — natürlich tam babei die eine ber neuen grünen Stiefeletten, bie ihr ber Gatte erft aus Ba= ris als das Allerneueste mitgebracht hatte, gum Borichein und bie Gitter er blakte.

"Reigend!" hauchte fie, "entzudend! aber (babei hob fie ein flein wenig bas Rleid, fo bag ihr eigener und zwar fehr fleiner und hubich geformter Tug gum Boricheine fam) ich murbe es bei der Größe (es mar bas furchtbar bos= haft. benn die Gebatter hatte große Füße!) meiner Füße nie wagen, burch abartes Schuhmert Die Blide barauf gu

Die Gatter big bie Bahne aufeinanber; fie war momentan so rathlos, baß fie es fogar bergaß, ihren Tug ber= schwinden zu laffen, auf bem ber tau= benfanfte, lächelnbe Blid ber Gitter rubte.

Die schmiedete bei biefer Gelegenheit natürlich ihr Gifen weiter:

"Liebste Freundin! Faft hatte ich ba= rauf bergeffen - ich tam, nächstbem Sie wieder einmal gu feben, hierher, um mir bei Ihnen Raths gu erholen, bei Ihnen, meiner beften Freundin . . . der hut nämlich, ben ich auf habe, ist von mir noch nicht fest gekauft; ich möchte, ehe ich ben Rauf perfett mache, erft Ihr Urtheil barüber hören, ob er mich auch fleibet . . . liebfte, befte Gat= ter, ich bitte Sie alfo, reben Sie frei und offen!"

Die Ohren ber Gatter burchzog eine Sphärenshmphonie, indeg ihre Mugen prüfend an ihrem Begenüber hingen.

"Ich weiß nicht ... es ist bas so eine delikate Aufgabe ...

"Mber fo reben Sie boch!" "Run ja benn, befte Gitter. Aber ich thue es mit blutendem Herzen ... feben Sie ... o Gott, wie foll ich's nur am iconenditen fagen, es gibt einen Musbrud, ber hier schlagend wirken wurde, aber ihn über die Lippen bringen nein!" Die Gitter wurde - obgleich | fein. Gang turglich war in Boofgheim ihr ber Spiegel schon gefagt hatte, daß fie ber hut ausgezeichnet tleibe und ge= rabe bas ber Grund mar, weswegen fie ihre Schritte zu ber Gatter gelentt hatte, ber Festlichkeit zu feben. Munter und um fie wieder einmal gehörig zu ärgern — doch höchst begierig, wo hinaus diese

"Aber Liebste, heraus boch mit ber Farbe; unter fo intimen Freundinnen wie wir ... umschreiben fie boch, wenn es Ihnen gar fo fcmer fällt, biefes schredliche Wort auszusprechen!"

"Run benn, es ... es berbinbet et= mas fehr Guifes mit einem Orte, bon bem man im Berbfte gurudgutehren

Die Gitter fann angeftrengt nach, bann murbe fie erft roth, bann blag und lachte etwas fehr gezwungen. "Aber Theuerste! Warum fprechen Sie nicht aus? Sie meinen boch Land-

tonfett, nicht?" "Nun, Gott fei Dant, ich hab's boch

wenigstens nicht gesagt . . . "
"Sie meinen also, ich solle ben Hut?" "Richt um bie Welt taufen!" -,Ach bin ich fo ungfücklich!"

"Warum?" -"Man foll nie lügen .. " -

"Der gut ift ja icon befinitiv mein!" "Schlange!" bachte fich bie Gatter,

laut fagte fie: "Mein tiefftes Beileid!" Aber ftatt in Thränen auszubrechen ward die Gitter bon großer Luftigfeit befallen; fie mußte nun gang bestimmt, bag fie in ihrem Leben noch nichts beffer getleibet hatte als biefer but; benn ihre "befte Feindin" hatte ihn abscheulich gefunden.

Mit zwei Wonnegefühlen im Bufen rauschte fie babon.

Gine Löwenjagd in England.

Auf ber Saide bon Willesben bei London halt Mr. Georg Sanger eine Menagerie jum Berfauf. Rurglich hatte ber erfahreneThierbanbiger einige Freunde gelaben, mit benen er einen Rundgang zwischen ben Räfigen mach= te, als ploblich ein furchtbarer Larm anzeigte, es muffe etwas Außergewöhnliches gefchehen fein. Die Tiger, Ban= tehr, Bölfe, Shanen erhoben ein beteubenbes Gebriill und Geheule, und bie Elephanten trompeteten bazwischen. Urfache bazu gab's freilich. Jung= Bring, ein Bracht-Gremplar bon afrifanischem Löwen, war aus bem Rafig entwifcht und in's Freie entfprungen. Mr. Sanger fammelte feine Leute, und balb entbedte man ben Ausreißer auf bem benachbarten Fußballplage. Bum Glud hatte bas Thier eben gut gefüttert

und mar in leutfeligfter Stimmung; es prominirte auf ber Strafe freundlich bei einer, wie begreiflich, gu Tobe er= fcrodenen alten Dame borbei und wandte fich bann bem Gifenbahnbamme zu, wo ihn feine Berfolger ichmeigend und in aller Rube umftellten. Die Schügen halten für alle Fälle ihreFlinten bereit gemacht, aber in ber porber=

ften Reihe ftand Mr. Canger mit ben möchte, als zu Ihnen, aber Sie wiffen erprobtesten Wärtern. Die Laffos wurschaften Bausbefen ... Grau Gatter glaubt hell auflachen zu muffen; die gen festgehaltene Wüstentonig ließ sich ben geworfen, und ber in acht Schlin= gen festgehaltene Buftentonig ließ fich gang gutmuthig burch fanfte Stofe mit Gifenftangen in den Rafig gurudfüh= ren. Go berlief biefe Jago als harm= lofes Conntagsvergnügen, an welchem Tage es paffirte.

> \* Gine feltene Berbinbung von Homeopathy und Allopathy findet fich in "Orangeine".

### Gin Zollwächterdrama in Rom.

Bor zwei Monaten, fo fchreibt man aus Rom, tobtete ein Bollbeamter fei= nen Borgefegten und nahm fich felbft bas Leben. Gin ähnliches Drama hat sich nun vor zwei Wochen an ber Boll= abfertigungsftelle für alle Büge, bie in Rom einlaufen, abgespielt. Der Ur= heber ber blutigen Tragodie ift berBoll= wächter Giufeppe Failla, ein Gigilia= ner, ber in Folge einer unglüdlichen Liebe nicht gang gurechnungsfähig ge= mefen fein foll. Wegen einer Nachlaf= figfeit im Dienfte - feine haare maren nicht vorschriftsmäßig geschnitten wurde Failla bon bem Brigadier Michele Repoti gur Rebe geftellt. Failla gab eine unhöfliche Antwort und follte beshalb gur Ungeige gebracht merben. Die Drohungen bes Brigabiers erbit= terten ihn fo fehr, daß er, als ber Bor= gefette fich gum Gehen wandte, ihm zwei Rugeln in ben Schabel jagte. Re= pott fant zu Boben und mar auf ber Stelle tobt. Failla richtete barauf bas Gewehr gegen fich felbft und feuerte ei= nen britten Schuß ab, ber feinen Tob herbeiführte.

- Beim Thauwetter. - "Rann man über das Eis noch hinüber?" — Landmädchen: "D ja, es trägt noch ben größten Ochfen.

- Moderne Liebespoefie. - Feft halten sich Beide umschlungen — In Liebe bergeffend bie Welt. - Gie träumt von eh'lichem Glücke, - Und er?-Er bentt an ihr Geld.

- Gin Menfch mit Grundfägen. "Du haft mi betrogen, mit bem ollen Baul - ber taugt jo gar nischt." -"Na, das mußt Du boch all' wiffen, wenn man was Gutes hat, benn ber= tooft man nich."

- Nuanzirung. - Elln: "Geftern habe ich meinem Bräutigam ben erften Ruß gegeben."- Relly: "D, Du Beuch lerin!" - Elly: "Erlaube, alle frühe= ren hat er mir - geraubt."

- Deutlich. - Unteroffizier: "Meier, was ift Ihr Bater?" - Refrut: - Bon ber Sefundarbahn .- Frember: "Wer ift benn ber herr, ber ba oben auf den Dächern des Waggons herumfragelt?" - Rondutteur: "Das is a bodanischer Brofessor, ber hat bort oben a paar felbene Moosarten und

Bilge entbectt." - Dag bei einer Rindtaufe zwei Urgroßväter gugegen find, burfte boch wohl als feltener Fall erwähnenswerth (Elfaß) wie bem Erfteiner Rreisblatt berichtet wird, Gelegenheit, zwei folche alten herren in vollster Rüftigfeit bei bergnügt betheiligten fie fich beim Gffen und bei ber Unterhaltung. 2118 das "junge Volt" auch ein Tänzchen mach: te, zeigten bie beiben alten Berren, bag fie bem Tanz auch jett noch nicht abhold find. Der eine, 88 Jahre alt, walzte mit einer Sicherheit und Glegang, baß ihn bie jungen Leute benei= beten. Die bochfte Bewunderung erregte es aber, als ber andere, ber fcon 92 Sährchen auf bem Ruden hat, auf ben burchaus tabellofen Walger auch noch eine flotte Polta fette.

# Berlangt **MOXLEY'S** BUTTERINE

"Elgin" und "Spezial" Marken. Alle Bändler verkaufen fie. Täglich frifd gemacht. Hehmt keine andere. Es ift die Befte.

# Spezielle Preis-Offerte:

Wir berfauften während des Monats Dezember 1898 1,500,000 Pfund Butterine, und da fich bedenztendes Intereste dasst zeigt, wie groß der Absatz im Monat Mary seiner, eine groß der Absatz im Monat Mary seine mier, um das Intereste noch mehr anzusachen, die folgenden Preise site Bertonen, die nit ihrem Authen dem wirfzlichen Absatz, die unter eidlicher Unstage befannt gemacht werden wird, am nächten kommen:

\$100.00 als erfter Breis. 65.00 als zweiter Preis. 35.00 als britter Breis.

Einsenbungen bis Freitag Mittag, ben 31. Mars, und Perise werben an die erfolgreichen Rather am Samftag, ben 7. Abril, bertheilt. Jebermann fan am Rathen theilnehmen. Schielt Eure Schähung an Moxley's Advertising Dept.,

63 und 65 W. Monroe Str.

# A. Holinger, Schweizer Rouful. Stechtsanwalt. Hypotheken-Bank,

165 WASHINGTON STR. geld zu 5, 5% und 6 pel. auf Grunbeigenthum Vorzägliche erfle gold-Mortgages in beliebt-gen fiets vorrätzig. male fa mandin

# Spezial-Perkauf am Montag, den 20. März

3weiter Floor .- Clothing Dept. | Cloaf Dept. - (Fortjepung.)

| Justine Organia Cranding within                                                                                                                                                                                                                                                    | Stonto Sebt - (Untilebund.)                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hebiot Arbeits-hemden für Männer, Früh- jahrs-Facon, mit Jod, volle Größe, für danzivollene fanch Caffimere Golf= Rappen für Anaben zu danzivollene fanch Gaffimere Kniehofen Anzüge für Knaben, doppelbrüftig, für danch Maid Chebiot Kniehofen  22c                              | 175 (dwarze und blaue Dred Stiets für Damen, perfeit gemacht, mit extra gutem Futter und Cammet. Einiglung, alle Größen, gewohnlich verlauft zu \$2.25, am Wontag für Bafement.  Luar Dinner Kalls aus egtra schwerem Blech, rund ober vieredig, |
| für Rnaben gu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tur                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dritter Aloor.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Quart eiferne Reffel, weiß emaillirt inmen-                                                                                                                                                                                                   |
| o Aisten gute weiße baumwoll. Watte, werth &c die Wolle, zu Gerb des gut Salb Wording in Schoff der Salb Borbänge, fönnen von 24 auf 44 3001 verlängert werden, werth loc das Schid, 310ci für 6000 Kollen extra gute Cualität weiße baums wollene Watte, werth loc die Rolle, 310 | gür gertoenacht Sartholys Salzünichen, werth 38c, für 3 Onart weißemaillirte Grantte Pails, mit schwer versinutem Ledel, aus einem Stid gemacht, werth 38c, für 100 Kuß lange ertra faarte Saib Cord Masche-Leine, werth 35c, für                |
| 700 Pards Fruit of the Loom und Lonsdale<br>Muslin, werth 8c die Pard,                                                                                                                                                                                                             | Grobe Spiegel mit eichenem Rab:                                                                                                                                                                                                                  |
| 300 Darbs feine Drapern Silfaline in bubiden                                                                                                                                                                                                                                       | men, 122 bis 152, werth 45c, für nur                                                                                                                                                                                                             |
| Mupern, werth 9c die gard,                                                                                                                                                                                                                                                         | Groceries.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000 Yards Aleider Ginghams, in hübichen Blatds und larteirten Mustern, 62c berth flo die Yard, 3u. 500 Yards weither Schweizer Vorhaugkoff, in fancy Mustern, werth 10 dis 15c 62c die Yard, 3u von unserer besten 20c 16 Unz. extra gedleichter Batte.                            | 3. C. Luh & Co.'s bestes xxxx Minnesota Patenti-Mebi, der Sad zu 49e, das fraß zu Bester Wisconsiner Limburger Käse, der Kjund Seine Ko.'s Windester Schinken, das Linnd zu Feinke KRR holländliche härtinge, 7 Still für                        |
| 200 Pards rothleinene Feather Tiding, 22c                                                                                                                                                                                                                                          | Gelbes oder weißes Corn-Mehl, 10 Bfd. 9c                                                                                                                                                                                                         |
| 000 Kimb gute Ciralität weiße lebende Gänse-<br>federn, werth Soe das Khund,<br>31<br>000 Yards gebleichter feiner leinener Tofels<br>Damaft, 2 Yards breit, werth                                                                                                                 | Lenor, Grandmas ober Luty' Select 25c<br>Seife, 10 Stide für Dath Salz, ber Sad . 5e<br>Reine Frucht: Proferben, ein 5-Kib. 15c                                                                                                                  |
| 50 Baar 34 Pards lange und 60 3ofl breite<br>feine Notfingbam Spigen-Gardinen in elegan-<br>ten neuen Gutwürfen, in Weiß<br>und Eccu, wit, \$2.25 das Paar, zu                                                                                                                     | Unier prezieller Java Kaifee, per Bib. 190e<br>Fanch Neaberrb ober Wooda und Java Kaifee,<br>werth 20e, 7 Pfund für \$1.00,<br>bas Bfb. 31 156<br>Beite beutige Eier-Aubeln, bas Afb. 31 . 50                                                    |
| 50 Baar Tapefirh Bortieren, mit ichweren Fran-<br>fen, in allen Farben, werth                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fen, in allen Harben, werth \$2.50 bas Waar, 311 25 Stilde elegante Parlor Garbinen, Irish Koint und Kruffel Affette und ichottische Res-Ruster, neue Tesigns, 3½ Nards lang und 50 bis 60 30st berti, werth von 219 \$3.25 bis \$4.00 bas Yaar, 31 .                              | Speziell. Die allerbesten xxx Soda Fraders, zwei Pinnd für<br>Fanch frisch Walnutse oder Krafils, das Kinnd zu Bon 8:30 bis 9:30 Bormittags.                                                                                                     |
| Cloat=Dept.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 Gingham-Schurzen für Rinber, in allen perichiedenen Muftern und Größen,                                                                                                                                                                      |
| camen: Wrappers aus extra guter Qualität<br>Bicretine gemacht, hibsich mit Borte getrinmt<br>und die Schuttern mit Ruffles, bolles Stirt,<br>perfett paffend, in dnutten und mittleren                                                                                             | verichiebenen Mustern und Größen, 10c werth 25c, au Bon 2:30 bis 3:30 Nachmittage.  150 Radiutofbes für Damen, einfaches Cape,                                                                                                                   |

Finanzielles.

Schattirungen, alle Großen, 59c

### THE NORTHERN TRUST COMPANY

C.=D.-Ede La Calle u. Abams Str. Erfucht Gingel = Berfonen, Firmen und Rorporationen, die ibre Rontos gu transferiren ober theilen min= ichen, um lleberweifung bes Bangen ober eines Theiles ihres Banfge-

Binfen bezahlt an Depositen auf laufende Kontos und an Spar- und Truft-Ginlagen. Direftoren:

A. C. BARTLETT, Sibbard, Spencer, Bartlett & Co. J. HARLEY BRADLEY, WILLIAM A. FULLER, H. N. HIGINBOTHAM,

MARVIN HUGHITT. CHAS. L. HUTCHINSON, MARTIN A. RYERSON. ALBERT A. SPRAGUE. BYRON L. SMITH. Prafident The Rorthern Truft Co.

# TRUST COMPANY BANK

Royal Insurance Building, 169 Jackson Str.

3 Prozent Binfen, alle fechs Monate gutgefdrieben, wer= ben auf Spareinlagen von \$1.00 und aufmarts bezahlt.

Sütet End por Ginbredern! Raften im Sicherheitsgewölbe

\$3 per Jahr-1 Cent per Tag.

### HAASE&Co. 84 La Salle Str.

Hypothekenbank, Berleiben Gelb auf Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend zu den niedrigsten Markb. Katen. Erfte Spoothefen zu sicheren Kapitalankagen kets au hand. Grundeigentihm zu verfaufen in allen Theilen der Stadt und Umgegend.
Difice des Forest Home Friedhoffs.
kamidw E. R. Haafe, Setretäx.

RUBENS. DUPUY & FISCHER

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund.

eigenthum. Erste Sypotheten gu verkaufen.

### Geld bereit jum Berleihen auf Grunbeigenthum, ebenfalls

Bau:Darlehen von Süb Chicago bis Lake Forest. 4 Prozent bis Prozent Rate, je nach ber Sicherheit.

H. O. Stone & Co., 206 La Salle Str. bio E Oppotheten jum Bertauf.

Minangielles.

### COMMERCIAL **National Bank**

Südost-Ecke Dearborn und Monroe Str. Gegründet 1864.

Kapital..... \$1,000,000 ueberichuß... \$1,000,000

Allgemeines Bankgeschäft.

Rreditbriefe,

Wechiel-, Rabel- und Boftzahlungen nach allen Platen in Deutschland und Europa ju Tageskurfen.

Austunft in deutscher Sprache gern ertheilt

### Foreman Bros. Banking Co.

Silboft-Ede La Salle und Madison Str Rapital . . \$500,000

Ueberiduß . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Prafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bige-Bruftbent GEORGE N. NEISE, Raffirer.

Mugemeines Bant . Gefdaft. Ronto mit Firmen und Brivatperfonen erwünicht.

Geld auf Grundeigenthum gu berleihen. ...

# GREENEBAUM SONS, BANKERS,

83 & 85 Dearborn Str. Bir haben Gelb an Sand gum Berleiben auf Chicago Grunbeigenthum in allen gewünschten Betra. gen au ben niebrigften jest Wenbet Guch an

GREENEBAUM SONS BANKERS, 4fb. fabb, 6m 83 & 85 Dearborn Str. Tel. Express 557.

ju verleifen auf Chiju verteipen un, cago Grundeigenthum. And jum Bauen. Befte Bebingungen. Allgemeines Bantgefchäft. - Sparbant. Western State Bank D. W. Ede La Calle und Mathington Str. Erfte Supotheten zu vertaufen. febil, m. mi, fa, bw

Leopold Mayer & Son, 70 La Salle Strasse,

Sübweft-Ede Ranbolph, ber alten Office gegenüber. Bant-, Bechfel- u. Baffagegefchaft. EF Jahlen Interesten auf Bpar-Einlagen. Geld ju verleihen auf Grundeigenthum. Salten erste Mortgages jum Berfauf. Eich und County Bonds. Bablen für deutsches Geld den höchften Breis.

In Chicago feit 1856. Kozminski & Yondorf, 73 Dearborn Str., Geld an ver- Grundeigenthum Befte Bedingungen. Onpotheten ftets an Dandongum Bertauf. Boll- machten, Becheft und Arebit-Briefe. familifili

Dbwohl schon die erste Rummer ber "Sonntagpost" bebeutenben Anflang gefunden hat, wird bas Blatt noch bebeutend reichhaltiger und beffer gemacht werben. Es wirb, trop bes niebrigen Breifes bon 2 Cents, allen bes rechtigten Unsprüchen gu genugen fus chen. Beftellungen burch alle Trager ber "Abendpoft" und in ber Saupt-